



# The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA

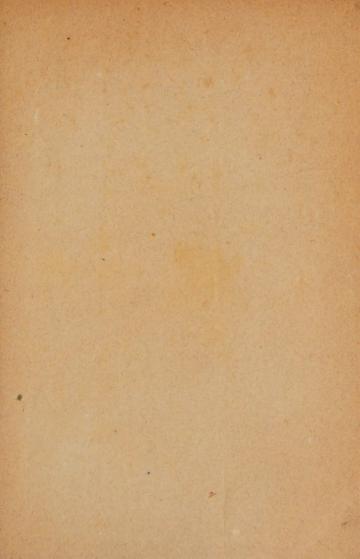





# Auswahl

ber

vorzüglichsten patristischen Werke

in

deutscher Uebersetzung,

herunsgegeben unter der Gberleitung

von

#### Dr. Valentin Thalhofer,

erbentlichem öffentlichen Professor der Theologie an der Universität München, Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, bisch, geistlichen Rath 2c. 2c.

Kemyten. Berlag der Jos. Kösel'ichen Buchhandlung. 5

#### Traktate oder geistlichen Reden

bes

## heiligen Zeno,

Bischofs bon Verona,

nach dem Urterte überset

bon

Peter Leipelt.

一个多种的

Rempten. Berlag der Jos. Kösel'schen Buchhandlung. 1877. THEOLOGY LIBRARY
SCHOOL CHICHEOLOGY
AT CLAREMONT
CALIFORNIA

## Einleitende Bemerkungen

über die

## Achtheit der Reden Zeno's

und über

fein Leben.



## Einleitung.

Das driftliche Alterthum bat uns in feinem reichen Schatze patriftischer Schriften auch eine Ungabl fogenannter Traftate b. b. Bortrage über bestimmte Buntte ber drift= lichen Beilstehre vor ber versammelten firchlichen Gemeinbe. und zwar im Bangen hundertundfünf aufbemabrt und überliefert, welche unter bem Namen bes beiligen Marthrers und Bifchofe Beno von Berona an bie Offentlichfeit getreten find. Aber taum waren fie aus ber Berborgenbeit ber Manuffripte und aus bem Staube ber Bibliotheten ber literarischen und theologischen Welt durch den Druck zugänglich und allgemeiner bekannt geworben, fo erhoben bie Gelehrten alsbald viele fritische Bedenken bezüglich ihres Berfaffers und ihrer Authenticität, weil einerseits Die mangel= haften Nachrichten über bas Leben bes heiligen Zeno und andererseits ber Mangel an fritischer Sichtung bei ber Berausgabe biefer Schriften bas Urtheil vielfach irre geleitet Baben.

Es bürfte baher zur Beurtheilung ihres theologischwissenschaftlichen Werthes und ihrer Authenticität, sowie zu ihrem bessern Verständnisse nothwendig erscheinen, vorher das kritische Schicksal dieser Traktate unter ben händen ber Herausgeber und Gelehrten, wenn auch nur kurz und gebrangt, vorzusühren.

Die erfte Ausgabe biefer Zenonischen Traktate fanb gu Benedig im Jahre 1508 burch Abbrud eines von Buarinus in ber bischöflichen Bibliothet zu Berona früher schon aufgefundenen Rober burch die Dominitaner Albert Raftel= lanus und Jatob de Leuca bei Beneditt Fontana fatt, welche in brei Buchern die angeblich 105 Trattate bes beiligen Zeno und bie Somilien des beiligen Cafarius von Arles enthielt. Da aber in biefer Ausgabe echte und unechte Traftate ohne fritische Sichtung bunt unter einander gemischt abgedruckt und sämmtlich dem beiligen Beno ale Berfaffer zugeschrieben find, so glaubte Sixtus Senenfis in feiner Bibliotheca sancta fein fritisches Urtheil dahin abgeben zu follen, da einige von ihnen offenbare Beweise für ihre Unechtheit und vielfache anbre fritische und dronologische Schwierigkeiten barboten, Die gange Sammlung, welcher jene ohne Unterscheidung eingereiht waren, dem heiligen Beno als Berfaffer überhaupt abzufprechen und benfelben als firchlichen Schriftsteller gar nicht anzuerkennen. 1) Er nennt fie eine Sammlung aus verschiebenen Verfassern zusammengeschrieben, welche zweihundert Jahre später als Zeno gelebt haben, weil er nämlich nach ber Lebensbeschreibung bes Coronatus annahm. baß ber beilige Beno unter bem Raifer Gallienus geleht und ben

<sup>1)</sup> Bgl. Tillemont, mémoires à servir etc. tom. IV note IV pag. 587, wo das Urtheil des Sirus Senensis abgebruckt ist: Constat, hos sermones majori ex parte collectos esse ex diversis autoribus, qui ducentis paene annis fuerunt Zenone posteriores. Nam sermones, qui Psalmos a nobis enumeratos exponunt, descripti sunt ex commentariis Hilarii ne verbo quidem immutato. Sermo in illud: "Attende tibi" una cum alia concione "de livore et invidia," quae in eodem volumine hunc subsequuntur, divi Basilii est. Ceteri vero sermones sive magis fragmenta sermonum ob styli diversitatem varios arguunt autores. Sed autor sermonis "de continentia," qui hoc opere continetur, affirmat se a Christi ortu abfuisse annis quadringentis et eo amplius.

Marthrertod gestorben sei, und weil einige Traktate offenbar theils aus den Kommentaren des heiligen Hilarius theils des heiligen Basilius ausgeschrieben seien.

Um bem heiligen Zeno von Berona bennoch bie Autor= schaft biefer Trattate zu erhalten, verfiel Baronius auf bas Austunftsmittel, auf Grund eines Briefes Rr. 46 bes heiligen Ambrofius an Shagrius, Bischof von Berona, welcher ben beiligen Beno feinen, wenn auch bei Abfaffung jenes Briefes bereits verftorbenen Zeitgenoffen und Mittämpfer gegen die arianische Retzerei nennt, als welchen sich ber Berfaffer auch in Diefen Trattaten offenbar zeigt, zwei veronesische Bischöfe bes Namens Zeno anzunehmen, von Denen ber erfte unter Raifer Gallienus ben Marthrertob gestorben, ber zweite ein Zeitgenoffe bes beiligen Umbrofius und Berfaffer biefer Traftate gewesen fei. Doch anberte Baronius Diefe in feinem Marthrologium ausgefprodene Meinung, nachbem er bie Ginleitung bes Baptifta Berettus und Raphael Bagata zu ihrer im Jahre 1586 zu Berona veranstalteten neuen Berausgabe ber Traftate bes beiligen Beno gelefen batte.

Diese bestätigten nämlich, daß die Überlieferung ber Rirche zu Berona nur einen einzigen Bischof des Namens Zeno in der Reihe ihrer Bischöfe kenne und als Patron verehre, der nach der Legende des Coronatus unter Gallienus gelebt und nach ihrer Behauptung der Berfasser aller dieser in ihrer neuen Ausgabe von 1586 aus einem vorgeblich alten Koder, aber ebenfalls ohne Sichtung und Unterscheidung in zwei Büchern abgedruckten Traktate sein solle. Daß sie die arianische Ketzerei offendar bekämpfen, wollen die Ferausgeber daraus, aber ohne stichhaltigen Grund, erklärlich machen, daß der ohne stichhaltigen Grund, erklärlich machen, daß der ohne stichhaltigen Grund, erklärlich machen, daß der den Berten des Origenes schlummernde Retzerei der Arianer kennen und bekämpfen gelernt habe, den auch Epiphanius den Bater des Arius nennt. Das ist aber offendar gegen alle in der Kirchenge-

schichte wahrgenommene Gewohnheit, baß eine Irrlehre, bie noch schlummert, schon so heftig bekämpft wird, ehe sie in äuffern Gegensatz zur Kirchenlehre tritt und Zwietracht fäet.

Daber anderten bie Berausgeber auch, aber ohne in ber Beschaffenbeit bes gerade an biefer Stelle feststebenben Textes ber Robices einen Grund bafür zu finden, in Dem Traftate V Buch I Rap. 4 de continentia die Worte: annos ferme quadringentos vel eo amplius, bie fchon bem Sirtus Senensis zum Unftobe gewesen maren, frischmeg in "ducentos," was schließlich auch Baronius billigte, nachbem er die auf Grund des Zeugniffes des heiligen Ambrofius gemachte Unnahme eines zweiten Beno, Zeitgenoffen besfelben, um fo mehr aufgegeben batte, als ihm biefe Reitbestimmung ante annos ferme quadringentos auch wieber eine allzu fpate Lebenszeit für einen zweiten Beno gu ftatuiren ichien, um ein Zeitgenoffe bes Ambrofius fein gu tonnen. Dabei befräftigte er feine nunmehrige Unficht von ber Abfaffung burch einen Zeno unter Gallienus mit brei aus ben Traftaten felbst entnommenen Grunden: 1) mit bem Scharfen Tabel bes Berfaffers gegen bie Beirathen driftlicher Frauen mit beibnischen Mannern und bem Umftande, daß die Bötentempel noch geöffnet waren und Boszenopfer geschlachtet murben, mas burch bie Raifer Ronftantin und Konstantius verboten worden war; 2) mit ber Thatsache, daß nach Traktat X Buch I de avaritia auf ben Mungen Götenbilder geprägt erscheinen, mahrend nach Go-30menos hist. eccles. Buch I Kab. 8 bem Befehle Konftan= tius' gemäß das Zeichen bes Kreuzes aufgeprägt wurde; 3) mit dem Umstande, daß Traktat XIV Buch I Rab. 1 erwähnt wird: es gabe feinen ober felten einen ben beib= nischen Tempeln an Schönheit gleichkommenben driftlichen Tempel, mabrent gur Beit bes beiligen Ambrofius mehrere großartige driftliche Rirchen bestanden, offenbar Brunde, welche nicht in bem Mage zwingend find, bag fie nicht auch noch zur Zeit bes beiligen Ambrofius ihre paffenbe Erflärung finben tonnten.

Sonst brachte biese neue Ausgabe von Raphael Bagata und Baptista Beretti, Verona 1586, keine kritische Förberung weder der Sache noch des Textes, und der ihrer Ausgabe zu Grunde gelegte vermeintlich alte Kodex wird von den beiden Brüdern Ballerini als erst aus dem fünfzehnten Jahrhundert stammend recognoscirt.

Bellarmin fällt über die Authenticität dieser Traktate eigenklich kein Urtheil, sondern constatirt nur, daß einige derfelben offendar dem heiligen Halains und einige dem heiligen Basilins als Berfassern angehören, einige sehr kurz oder bloße Wiederholungen und sehr dunkel und unverständlich seien, und endlich, daß diessehen vom hristlichen Altersthume weder bei Eusebins noch Hieronhmus erwähnt würden. Er scheint demnach die Lebenszeit des Verfassers ebenfalls vor Konstantin in die Regierung des Kaissers Gallienus zu sehen.

Diese Unsicherheit über die Zeit, in welcher der beilige Zeno von Berona gelebt hat, ob unter dem Kaiser Gallienus oder zur Zeit des heiligen Ambrosius, der ihn zwar als episcopus sanctae memoriae, aber doch noch als seinen Zeitgenossen und Mitkämpser gegen den Arianismus bezeichnet, oder ob, wie Baronius that, zwei Bischöse dieses Namens anzunehmen seien, hat das Urtheil der spätern Gelehrten über die Authenticität, welche auf diese Traktate zu sprechen kamen, je nach ihrer Entscheidung oder Neigung für die eine oder andere Meinung bestimmt.

Cafaubonus nennt ihn nach Sprache und Stil einen fehr alten Bater, ber zur Zeit bes Kaifers Decius geschries ben habe; Ughellius in Italia sacra tom. V. entscheitet sich für die Meinung des Baronius von zwei Bischöfen des Namens Zeno, von denen der spätere von Ambrosius erwähnte der Berfasser sei, während Labbe von den Herausgebern der Ausgabe von 1586 fagt, daß sie Mühe und Arsbeit verloren hätten, diese Traktate einem Zeno unter Gals

lienus im britten Jahrhunderte als Verfasser zu vindiciren. Auch er schließt sich der Ansicht an und thut sie mit großester Wahrscheinlichkeit dar, daß der heilige Zeno von Berona, den die Veroneser als ihren Patron verehren, nur der vom heiligen Ambrosius erwähnte, aber bei Abfassung des Briefes an Spagrius Nr. 46<sup>1</sup>) bereits verstorbene Zeitgenosse sigt aber die Streitfrage unentschieden, ob diesem die Autorschaft dieser Traktate zuzuschreiben sei ober nicht.

Das ftrengste Urtbeil fällte wohl Elie du Pin, der diese Traktate weber dem Zeno unter Gallienus, noch dem Zeno, der unter Kaiser Konstantius und Julian dem Abtrünnigen als früherer Zeitgenosse des Ambrosius lebte, zuschrieb, sondern so ziemlich auf das erste Urtheil des Sixtus Senensis zurücklam, daß sie eine ohne bestimmte Gesnensis zurücklam, daß sie eine ohne bestimmte Gesichtspunkte veranstaltete Sammlung von Reden verschiedener Versafter aus verschiedenen Zeiten seien, die Sprache dei einigen Trastaten lobt, bei andern tadelt, den Sinn derselben theils als klar, theils als dunkel und sehr unverständlich bezeichnet.

Der herausgeber ber Werke bes heiligen hilarius, ber Benediktiner Couftant, Baris 1693, bemerkt zu ben unter die zenonianischen Traktate gerathenen fünf Traktaten des beiligen hilarius, daß die Sammlung der zenonianischen Traktate jedenfalls sehr alt sei, aber doch nach der Lebenszeit des hilarius veranskaltet sein müsse, da sich offenbare Schriften des Letzteren und des heiligen Basilius in dieselben eingeschlichen hätten. Wer also behaupte, daß die Traktate dem Zeno unter dem Kaiser Gallienus angehören, müsseine spätere Beimischung anderer Schriften zugeben.

Auf das Urtheil Elie du Pin's läuft wesentlich auch das Urtheil Tillemonts in den mémoires à servir etc. tom. IV

<sup>1)</sup> Nach der Mauriner Ausgabe ep. 5.

Art. VII Seite 16 und Note VI Seite 587 hinans, ber wegen der ununterschiedlich beigemischten Traktate von Hilarius und Bastlius auch an der Authenticität der übrigen zweiselt und meint: es bestehe kein überzeugender Grund, einen Traktat dieser Sammlung aus dem vierten oder fünkten Jahrhunderte mit Nothwendigkeit dem Zeno von Berona zu vindiciren; wenigktens seien die echten, wenn wirklich einige ihn zum Berkaffer haben sollten, von den unechten nicht zu unterscheiden, während Albert Fabricius in der Bibliotheca latina tom. III. lid. IV. c. 3. p. 420. der Hamburger Ausgabe von 1697 zwar zur Meinung des Sixtus Senensis hinneigt, aber doch es für sehr glaubhaft hält, daß einige Traktate dieser Sammlung dem Zeno ansgehören.

So war der Stand der kritischen Frage über die Authenticität dieser Traktate des heiligen Zeno, als das in der Gelehrtenwelt so berühmte und gelehrte Brüderpaar, die beiden veronesischen Briester Betrus und Pieronhmus Ballerini, ihre gelehrten Mühen dieser Frage zuwendeten und bei Besorgung einer neuen Ausgabe dieser Traktate, welche zu Berona im Jahre 1739 erschien, auch in den disherigen Wirwarr sich widerstreitender Meinungen mit einem schärferen Lichte hineinleuchteten und in den drei ihrer Ausgabe beigegebenen längern Dissertationen ein richtigeres, vielleicht auch ein dessinitives Urtheil in dieser Frage mit vieler Gründlichkeit feststellten.

Während die disherigen Ausgaben nur Abdrücke ein zelner aufgefundener Manustripte gewesen waren, welche noch nicht einmal ein gar hohes Alter beanspruchen konnten, wenn auch die früheren Herausgeber ein solches behauptet hatten, so verschafften Diese sich sowohl die genaue äussere Beschreibung von so vielen Manustripten dieser Traktatensammlung, als sie nur irgend habhaft werden konnten, als auch die genaue Bergleichung ihrer abweichenden Textlesarten und legten das so gewonnene literarische Material ihrer nunmehris

gen fritischen Arbeit und Sichtung, sowie ber von ihnen neu besorgten Ausgabe bes Textes zu Grunde.

Sie verglichen im Gangen acht ober neun verschiedene Manuftripte, welche alle bis auf eines bie fammtlichen Trattate bes beiligen Beno enthielten. Unter ihnen erwies fich ber von bem Erzbischof hintmar von Rheims ber bortigen Benedittiner = Bibliothet gefchentte ale ber altefte ber befannt gewordenen Rodices. Er theilt die bundert und vier Traftane, die er enthält, in zwei Bücher mit einer ta-bellarischen Übersicht over einem Inhaltsverzeichniffe vor jedem Buche, von benen bie letten elf offenbar von einer andern fpatern Sand und mit anderen Schriftzugen geschrieben find als die breiundneunzig vorangehenben. Rach mehreren von einer fpatern Sand bei verschiebenen Traftaten gemachten rubriciftifchen ober rituellen Randbemertungen zu schließen muß biefer Rober irgend einer Rirche beim gottesbienftlichen Gebrauche gedient haben, ebe er in bie Bande bes Erzbischofs Sintmar von Rheims getommen fein tann. Dag biefe Rirche aber teine andere ale bie Rirche Berona felbft gemefen fei, schließen die Berausgeber aus ber bafür von vornherein schon sprechenden Bermuthung, weil ber beilige Beno Bifchof biefer Stadt mar und bort in ber größten Berehrung fand, und aufferbem aus zwei biefer beigefügten Rubriten felbft, indem zu Trattat XLIII Buch II bemertt wird: Ad sanctum Stephanum ad Martyres secunda feria Paschae legenda in ambone, antequam Pontifex consignationem sancti Spiritus celebrare incipiat, und au Traftat LXX Buch II es heißt: Festivitate sancti Firmi et Rustici fratribus recitanda, eine fehr alte berühmte Kirche sancti Stephani ad Martyres zu Berona aber bestand und tie genannten Marthrer Firmus und Ruftifus, beren Leiber in Berona ruhten, bafelbft fehr feierlich verehrt wurden. - Der Rober enthält zu Anfang ben Sermo venerabilis Coronati de vita S. Episcopi et Confessoris Zenonis und babinter von fichtlich späterer Sand bie Bemerfung: Translatio ejus restat, und barauf folgen bie Traktate in zwei Büchern. - Alle biefe Gründe weisen darauf hin, baß dieser älteste Koder etwa im achten Jahrhunderte vor der Translation der Gebeine bes beiligen Zeno angesertigt worden sei, welche zu Anfang bes neunten Jahrhunderts erfolgte, was eine spätere Sand bem Manustripte hinzusügte, höchst wahrscheinlich noch in Berona, ehe es in die Hände des Erzbischofs hinsmar in Rheims gelangte.

Aufferdem murbe verglichen ber Rober in ber Bibliothet der regulirten Tolentiner Klerifer zu Benedig, ber dem breigebnten Jahrhundert angebort und entweder zu Berona felbit ober aus einem veronesischen früheren Manuffripte angefertigt murbe: benn er beginnt mit ber Uberschrift: Capitula libri primi sanctissimi Zenonis hujus almae civitatis Veronae Episcopi et doctoris eximii. - Ferner wurden veralichen zwei Manuffripte in ber vatifanischen Bibliothet Rr. 1235, bas ebenfalls bem breizehnten Jahrhundert. und Mr. 150, welches bem vierzehnten Jahrhundert angebort, Die aber beibe burch ihre bem venetianischen abnlichen Uberschriften auf Berona als ihren Beimathsort binweisen. Ebenso enthält ber lettere Rober, ahnlich ben Randbemertungen bes Rheimfer, einige rubriciftifche Unmerfungen, Die alfo jebenfalls auf feinen ehemaligen gottes. Dienftlichen Gebrauch in ber Rirche zu Berona binmeifen. Die übrigen verglichenen Kovices waren von mehr untergeordneter Bedeutung und dienten mehr gur Revision und Weftstellung bes Textes.

Bei Bergleichung aller diefer handschriftlichen Kodices stellte sich nun die für die Feststellung der echten authentischen Traktate des beiligen Zeno allerdings höchst wichtige und bemerkenswerthe Thatsache heraus, daß sämmtliche mit wenigen unwesentlichen und aus den Umständen und den Schicksalen der Handschriften leicht erklärlichen Abweichungen die gleiche Ordnung und Reihenfolge der Traktate inne halten und die elf fremden, theils bekannten theils unbekannten Berfassern angehörigen constant an das Ende des

Manustrivts verweisen und sie baburch von den echten des heiligen Zeno hinreichend als bloße Appendices getrennt gehalten und gekennzeichnet haben, wie das bei den Abschreibern der Manuskripte öfter vorkommt, daß, wenn nach Bollendung eines Autors noch leere Blätter übrig bleiben, dieselben mit Abschriften von Werken andrer Verfasser angefüllt werden. Die erwähnten Abweichungen in der Reibenfolge bestanden nährlich darin, daß im venetianischen Koder und im vatikanischen Kr. 1235 ein Stück von vier Seiten aus der Erklärung des 128. Pfalmes vom beiligen Hilarius durch Irrthum in den Traktat B. I. Nr. VI. de Patientia gerathen, an der Stelle aber, wohin es gehörte, weggeblieben war.

Diefe Thatsache mar nun ben frühern Berausgebern aus Mangel an Bergleichung ber von ben Gebrüdern Ballerini mubfam berbeigeschafften Manuftripte und an bem baraus gesammelten Material unbefannt geblieben, und fie batten fo diefe Bufate ohne Unterscheidung mitten unter ben andern echten abgebruckt und baburch bas Urtheil über fammtliche Trattate irre geleitet. - Auch ift bie Babl biefer Bufate in ben verschiebenen Manuftripten nicht gleich, da der vatikanische Koder Nr. 1235 die Rede des heiligen Gaubentius von Briren über Betrus und Baulus und einen Brief bes Bigilius, Bifchofe von Tribent: laudibus beatissimorum martyrum Sisinnii, Alexandri et Martyrii, quorum reliquiae per Jacobum illustrem ad Episcopum Joannem urbis Constantinopolitanae pervenerunt, ber Rober Mr. 150 inter Urbinates aufferdem einige echte und unechte Schriften bes beiligen Sieronymus enthält und mit ben Borten schließt: Finis operis sancti Zenonis Episcopi et quarundam aliarum rerum.

Bei bem ältesten, bem Rheimfer Rober, sind aufferbem biese letzten elf Traktate, Nr. 31 bis 41 bes zweiten Buches, nicht bloß von einer augenfällig spätern Hand und mit ganz andern Schriftzügen geschrieben, sondern es sind zur Kennzeichnung, daß tieselben nicht als Traktate des heiligen

Zeno anerkannt waren, die echten zenonianischen im Gegentheil mit dem dreissischen dieses Koder schließen, den fünfletzen, diesen elf vorangehenden im beigegebenen Inhaltsverzeichnisse die Worte hinzugefügt: cujus supra, während diese Formel bei den nachfolgenden elf sehlt und nur die Aberschrift im Weitern lautet: interpretatio Psalmi 126 und ähnlich; ja der allerletzte Traktat des Zeno, der dreissischen Bestächnisse, schließt nicht bloß im tabellarischen Berzeichnisse, sondern auch im Texte selbst mit den Worten: explicit de Genesi, cujus supra. Senso schließt in dem den Borten Brasen Pompeji von Verona gehörigen Koder der dreississehen. die sensonis Veronensis de Genesi, als habe der Schreisber mit diesen Worten gerade an dieser Stelle andeuten wollen, daß bis dahin die zenonianischen Schriften reichen.

Diefe in ben Manuftripten von ben Gebrüdern Ballerini wahrgenommene constante Thatfache gibt freilich zur Entscheidung der Frage, welche Traktate bem beiligen Beno als echte zuzuschreiben feien, ein nicht zu unterschätenbes Moment und nimmt ber Behauptung Tillemonts allen Grund, bag es fein Mittel gabe, wenn auch einige berfelben bem heiligen Beno angehörten, die echten von ben unechten zu unterscheiben. Die Schuld batte ja nur an ben bisberi= gen untritischen Ausgaben und an bem Mangel einer grundlicheren Benutzung und Bergleichung ber Manuftripte gelegen. Dabei burfte es boch auch nicht fo ohne Weiteres erlaubt fein, die dauernde Tradition der veronesischen Kirche, mag fie auch in Ginzelnheiten nicht zuverläßig fein, gleich im Ganzen zu verwerfen, welche ihren alten Bischof Zeno als doctorem eximium, fomit als tirchlichen Schriftsteller verehrt und biefe Traftate ihm ftete ale Berfaffer zugeschrieben bat.

Es ergeben sich daher aus diesen Untersuchungen nach dem Urtheile der Herausgeber Betrus und Hierondmus Ballerini drei und neunzig Traktate als echte Werke und elf oder zwölf, da der eine: de livore et invidia in einigen Manuffripten in zwei getheilt ift, als Anhängsel an Die Rodices ber Schriften bes beiligen Zeno und zwar als Schriften verschiebener anderer Berfaffer, theile bes beiligen Silarius, theils bes beiligen Bafilius nach ber Übersetung Rufin's, theils bes Potamins, sowie ein poetiiches Stud de signo Crucis. Es ift bieg aber nicht ein Beno unter Raifer Gallienue, fonbern ber Beitgenoffe und Mittämpfer bes beiligen Umbrofius, beffen Episcopat in Die Zeit vom Jahre 360 bis 380 chriftlicher Zeitrechnung fällt, ba er por Umbrofius gestorben ift. Denn bie Kirche von Berona tennt nur einen Zeno unter ihren Bischöfen und zwar nach mehrfachen Zeugniffen 1) ber Reihenfolge nach ben achten. Brotulus, ber vierte, aber lebte unter ber Regierung des Raifers Maximians, als Firmus und Ruftifus zu Berona ben Marthrtod ftarben und ber Raifer Marimian in Mailand residirte, also ungefähr im Jahre 303 nach Chriftus;2) Lucillus, ber fechfte Bifchof von Berong. aber wird unter ben neun und fünfzig Unterschriften bes Spnobalichreibens an Bapft Julius ber zu Sarbifa bersammelten Bischöfe an zwanzigster Stelle als Lucius ab Italia de Verona genannt und von Athanasius in ber im Jahre 356 übergebenen Apologie an Konstantius Dr. 3 o er Beport Aounillos als noch lebender Zeuge angerufen. 3)

<sup>1)</sup> In einem de laudibus Veronae von einem Unbefannten zur Zeit des Königs Bipin, zweiten Sohnes Karls des Großen, 780—810 verfasten Gedichte wird die Reihe der veronesischen Bische folgendermaßen aufgezählt:

Primum Veronae praedicavit Euprepus Episcopus, Secundus Dimidrianus, tertius Simplicius, Quartus Proculus confessor pastor egregius, Quintus fuit Saturninus et sextus Lucillus, Septimus fuit Gricinus doctor et episcopus, Octavus pastor et confessor Zeno martyr inclitus.

<sup>2)</sup> Acta martyr. Firmi et Rustici; cf. historia diplomatica von Maffei pag. 303.

<sup>3)</sup> Biblioth. ber Kirchenb. Athanafins 2, Bb. G. 179.

Wenn für ten siebenken Bischof Gric in us ober Brichinius, wie er bisweilen auch genannt wird, nur eine kürzere Regierungszeit angenommen wird, so fällt das Episcopat des heiligen Zeno in Berona ungefähr zwischen 360 dis 380. Ein Bischof Zeno unter Kaiser Gallienus hat also wahrscheinlich gar nicht gelebt, und was sein späterer Lebensbeschreiber, der Notar Coronatus, davon berichtet, dürfte auf unzuverläsige legendenhafte Erzählungen aus dem Boltsmunde zurückzusühren sein. Auch ist es nicht nothwendig, unter dem in seiner Lebensbeschreibung eine besondere Rolle spielenden Gallienus unbedingt den Kaiser diese Namens sich zu denken; es kann ja auch eine andere mächtige ober obrigkeitliche Person dieses Namens in der Gegend von Verona mit ihm in die geschilderte Berührung gekommen sein.

Dabei gestehen übrigens bie gelehrten Berausgeber, wie ja auch ber Augenschein lehrt, bag, ba einige biefer Trat-tate nur gang turge Stiggen von Bortragen, andere faft wörtliche Wieberholungen früherer Traktate find, ber beilige Beno felbft fie nur für feinen eigenen Bebrauch ent= worfen, aber nicht für bie Beröffentlichung ausgearbeitet und bestimmt habe, daß fie vielmehr nach feinem Tobe aus feiner Berlaffenschaft von feinen Schülern gefammelt worben feien, woraus fich auch eben bei ber großen Berehrung, die diefer heilige Lehrer in Berona genoß, die Aufnahme folder Stude in Die Sammlung erflare, Die eben nur Wieberholungen früherer waren. Man ehrte eben Alles boch. mas man als von ihm berrührend mußte und vorfand. Dit biefem gewonnenen Resultate ftimmt nun auch ber Inhalt ber Traftate aufe Bollftanbigfte überein und lofen fich bie bagegen aufgeworfenen Schwierigkeiten ebenfo leicht als natürlich, vor Allem bie Befämpfung mehrerer im vierten Jahrhunderte aufgetauchter Grriehren, befonders bes bamale burch bie Gunft ber Raifer fo machtigen Arianismus. Semiarianismus, bes Photinianismus und ber Leugnung ber auch bom beiligen hieronhmus zu Rom um biefelbe Zeit gegen Belvidius vertheidigten beständigen Jungfrauschaft Mariene. - Die von Baronius für einen frühern Beno unter Gallienus vorgebrachten Grunde find nicht flichhaltig. Der scharfe Tabel ber Beirathen driftlicher Frauen mit heibnischen Männern findet sich auch noch bei Bieronhmus im ersten Buche gegen Jovinian im Jahre 392 vor; die taiferlichen Berbote ber Götenopfer und die Befehle, die heidnischen Tempel zu schließen, mochten mohl befteben, aber noch nicht sogleich burchgeführt und bamit auch bas Beibenthum nicht ausgelöscht fein, zumal es auch unter Raiser Julian eine scheinbare Neubelebung erfuhr. fächlich hat es sich noch lange erhalten, wie gleichzeitige Bater und Geschichtschreiber bezeugen. - Chenfo verhalt fiche mit ber von ben driftlichen Tembeln bergenommenen Schwierigkeit. Dowohl er beftätigt, bag bie Chriften Gottesbäufer hatten, fo mochten fie boch immerbin nicht bem finnenberauschenden Glanze ber heibnischen Tempel gleich fein.

Man bat nun ferner bie Ungleichheit bes Stile, ber Ausbrucksmeise u. f. w. als Einwand gegen Die Autorschaft eines einzigen Berfaffere biefer Traftate geltend gemacht. Aber auch diefer Einwand tann nur fo lange zu Recht befteben, als auch bie Bufate untermischt mit ben echten als Schriften besselben Berfaffers ausgegeben murben, fällt jeboch als gegenstandslos in Richts zusammen, sobald man Die brei und neunzig echten von ben übrigen sonbert. Denn es läßt fich nicht leugnen, bag bem, welcher fich mit ber Sprache Diefer brei und neunzig Traftate, welche nicht ohne charafteriftische Eigenthumlichkeiten und Schwierigkeiten in Bezug auf Latinität ift, genauer und längere Zeit beschäftigt baben wird, Die Ibentität ihres Berfaffers auch baraus einleuchten burfte, soweit nämlich baraus nach bem Grundfate: le style c'est l'homme überhaupt ein Schluß bagegen ober bafür gezogen werben tann, bag wenigstens fein Grund obwalte, ber unbedingt mehrere Berfaffer anzunehmen und jene äufferen aus ber Beschaffenheit ber Manuftripte gezos genen Gründe für die Autorschaft des einen heiligen Zeno umzustoßen nöthige. Es würde aber zu weit führen, diese stillstischen Eigenthümlichkeiten speziell nachzuweisen. Es heißt hier: tolle, lege iterumque lege. Vergleiche auch darüber die Dissertat. I. Ballerini Caput I. § 2, nach Migne's Patrologie Tom. XI. pag. 34.

Rach allem Diesem bürfte bas oben angeführte Resultat ber Untersuchungen ber Bruber Ballerini sowohl fritifch als hiftorisch binlänglich begründet erscheinen, baß biefe brei und neunzig Traktate ben beiligen Bifchof Beno bon Berona im vierten Jahrhunderte gum Berfaffer baben und von beffen Schülern bald nach feinem Tobe aus feiner Berlaffenschaft gesammelt worben find. Dien Resultat fann auch nicht durch die im Traftat V. Rap. 4 Buch I. de continentia angeführte Zeitbeftimmung, baß bie Abfaffung bes Briefes Bault an die Korinther "ante annos ferme quadringentos vel eo amplius" ftattgefunden habe, umgeftogen merben. Denn offenbar mar bie Zeitrechnung bamals noch nicht fo sicher und fest, wo man noch nach Ronfulaten, ben Regierungsjahren ber Raifer ober nach romischen Inbittionen rechnete, und andererseits will ber Berfasser auch nur eine ungefähre runde, aber nicht allgu ftreng gu berechnende Beitbeftimmung angeben. Much findet man in ben gleichzeitigen Schriftstellern nicht felten eine gang gleich unfichere Zeitbe= ftimmung feit Chrifti Geburt 3. B. bei Silarius gegen Ronfantius Buch II. Mr. 5: Post quadringentos annos, postquam Dei Unigenitus generi pereunti subvenire dignatus est, novella nunc et teterrima lues Ariana effusa est. Betrus Chrhsologus, ber im Jahre 451 ober 455 ftarb, gablt in ber Rebe Nr. 1451) 500 Jahre feit Chrifti Geburt, und fo noch öfter.

Über bie nähern Lebensumftanbe bes heiligen Zeno baben wir feine anderen geschichtlich begrundeten Nachrichten als

<sup>1)</sup> Bgl. Biblioth. b. Kirchenv. Chrysologus S. 488.

bağ er sich, wie feine Traktate lehren, als fehr eifrigen Bortämpfer für ben tatholischen Glauben gegen bie bamals fo mächtige Irrlehre bes Arianismus und bie anbern gleich= zeitigen Retereien und als treuen Seelforger und Apostel feiner Rirche erweifet. Zwar bestehen zwei Lebensbeschreis bungen, Die bes Rotars Coronatus aus bem achten und bie eines Monches aus bem Klofter bes beiligen Beno gu Berona aus bem breizehnten Jahrhunderte; aber mas fie bieten, ift mehr legenbenartiger Natur und tann bier übergangen werben. Was ber beilige Gaubentius, Bifchof von Briren, von feinem Borganger, bem beiligen Philaftrius, fagt, dürfte auch von beffen Zeitgenoffen und Rachbarbi= fchof, bem beiligen Beno, volle Geltung baben: non solum contra Gentiles et Judaeos, verum etiam contra haereses omnes et maxime contra furentem eo tempore Arianam perfidiam tanto vigore pugnavit, ut etiam verberibus subderetur et in corpore suo stigmata Domini nostri Jesu Christi por-Begen biefe brei Rlaffen von Feinden find auch in ber That feine Bortrage hauptfächlich gerichtet: Beiben, bie Juben und bie Arianer. Daß er eine Rirche gu Berona erbaut und bie Bahl ber Gläubigen unter ihm fo zugenommen habe, daß biefelbe ichon bald nach ihrer Er= banung zu eng fich erwies, lehrt uns ber Traftat XIV. Buch I. und bie vielen Traftate bei Belegenheit ber öfter= lichen Tauffeierlichkeiten, Die für einen gablreichen Buwachs ber Gemeinbe Beugniß geben.

Der griechische Name Zeno hat Manche veranlaßt, ben Heiligen aus bem Morgenlande und zwar aus Syrien entspringen zu lassen; aber seine im Allgemeinen gute Latinität und Kenntniß der römischen Klassister weisen wohl mit mehr Grund auf einen geborenen und in den römischen Schulen erzogenen Abendländer hin; die Lobrede auf den maurita-

<sup>1)</sup> Gaudentius in sermone de vita Sct. Philastrii p. 211.

nischen Marthrer Arfadius Traftat XVIII. Buch II. foll ibn nach Andern als einen Romer aus Afrita und Landsmann bes beiligen Chprian und Augustinus erweisen. für auch bie besondre Farbung feiner Latinitat jum Beweise herangezogen wird, aber es ift Dieß eine haltlose Bermuthung. Geine Latinitat ift fur bas vierte Jahrbunbert noch fehr rein, und feine Ausbrucksweise erhebt fich an vielen Stellen nicht ohne Bewandtheit zu einem gewiffen poetischen und oratorischen Schwunge, leibet auch gar nicht an iener schleppenben Breite, bie man an ber Ausbrucksweife ber afritanischen lateinischen Schriftsteller fehr oft wahrnimmt. Dagegen ift oft ein gewiffes Bemühen und Ringen nicht zu verkennen, die Sprache zum möglichst genauen und fürzesten Ausbrucke bes fatholischen Dogmas über bie Trinität ber Personen und bie Einheit bes Wefens zu zwingen, mas bei ber Uberfetzung oft Schwierigkeiten bietet und die Rurze und Bragnang bes Ausbrucks bisweilen durch Umidreibungen zu verbeutlichen nötbigt.

Ob der heilige Zeno den Marthrtod für den Glauben wirklich erlitten habe oder nicht, ist schwer zu entscheiden. Der heilige Gregor der Große 1) nennt ihn dei Erzählung des auch vom Lebensbeschreiber Coronatus erwähnten Bunders, wonach auf seine Fürditte die Wasser der ausgetretenen Etsch vor dem Eindringen in die geöffnete Kirche, wohin sich das Bolt vor der Wassersluth gestücktet hatte, abgebalten wurden, allerdings schon damals, ungefähr hundert Jahre nach seinem Tode, einen bischöslichen Marthrer, und nach ihm sind ihm Einige darin gesolgt, unter Andern der Bersasser jenes oben genannten Gedichts de laudidus Veronae bei Angabe der Reibensolge der Bischöse; aber sowohl die Lebensbeschreibung des Coronatus als auch die ältesten Kodices seiner Traktate wissen von seinem Marthrtod Richts

<sup>1)</sup> Dialoge Buch III. Kap. 19. Bergl. Biblioth. b. Kirchenb. Gregor b. Gr. Bb. I. S. 170

und nennen ihn bloß in pace receptum ober confessor, als welchen ihn auch die Rirche gu Berona in ihrem Gottesbienfte gefeiert bat, bis ber Bifchof Alviffine Lippomann erft im fechzehnten Jahrhunderte bas Officium und bas Degformular für fein Fest in bas eines Marthrers umanberte. Tillemont fagt : es mare eine in ber Rirchengeschichte einzig baftebende Thatfache, daß die veronefische Rirche ihrem beiligen Bischof, falls er wirklich ben Marthrtob follte geftor= ben fein, biefen Ehrennamen eines Marthrers nicht follte gegeben haben. Daß bie bamals fo machtige Bartei ber Arianer fähig und gewaltthätig genug war, einem fo feelen= und glaubenseifrigen fatholifchen Sirten, wie Beno, einen fdweren Glaubenstampf im Leben und auch ben Marthrertod zu bereiten, wird Jeber gern gugeben, ber bie Geschichte ihrer Graufamteiten gegen die Katholifen auch nur einigermaßen fennt, und ber oben ermähnte Marthrtod bes beiligen Philaftrius von Briren, feines Rachbarbifchofs und Beitgenoffen, beffätigt es genugfam. Bu biefer Umanberung bes Officium für fein Feft, bas in Die Ofterzeit ben 12. April fällt, mochte vielleicht ber Umftand Beranlaffung gegeben haben, bag ichon von jeber an feinem Gefte basfelbe Epangelium gebräuchlich war, welches für bie Marthrerfefte ber Ofterzeit bestimmt ift : ego sum vitis vera.

Die Traktate des heiligen Zeno sind von der neuern theologischen Literatur weniger beachtet worden, ohne Zweifel, weil das dogmatische Material, welches sie darbieten, bei den hervorragenderen, mehr in den Eentren des kirchlichen Lebens schreibenden und darum universalere Bedeutung beanspruchenden Kirchenschriftstellern jener Zeit noch umfassender ausgebeutet werden kann, und weil der Tert zugleich nicht so allgemein und leicht zugänglich ist. Aber doch bieten sie troß ihrer mehr lokalen Bedeutung nicht unwillsommene Beiträge zur Beurtheilung des damaligen kirchlichen Eedens und der Entwicklung und Ausgestaltung des kirchlichen Glaubensinhaltes, sowie seiner Bertheibigungsweise gegen Diejenigen, welche ihn zu verfälschen trachteten,

gerabe zu einer Zeit und in einer Gegend (Ober-Italien), wo die Gegenfätze noch vielfach in wirrer Gährung burch einander gingen.

Es erscheint baber vollkommen gerechtfertigt und ift Manchen sicherlich recht willsommen, daß diese in einzelnen Bartien wahrhaften Berlen patristischer Beredsankeit in beutscher Übersetzung in diese Bibliothek der Kirchenväter aufgenommen und so allgemeiner zugänglich gemacht wurden.

Was die bargebotene erstmalige Übertragung in's Deutsche anbelangt, fo enthält fie die fammtlichen brei und neunzig echten Traftate bes beiligen Beno, nur mit Beglaffung berjenigen, welche als bloße taft wortliche Wieberbolungen früherer fich erweifen und teinen neuen Bebanten binzufügen, jedoch unter Beibehaltung ber Ordnungenummer. wie sie nach ber Ausgabe ber Brüber Ballerini in zwei Büchern geordnet find, und zwar behufe bequemerer Citation und Nachschlagung bes Textes, wo Dieg beliebt ober fich als nothwendig berausstellt. - Einen blogen Abbruck ber ballerinischen Ausgabe fammt ben beigefügten Differtationen ber Berausgeber und ben fonstigen biefe Traftate und ben beiligen Beno betreffenben Schriften bietet ber eilfte Band bes Cursus Patrologiae completus von Abbe Migne. melder bei ber gegenwärtigen Arbeit als Text-Ausgabe benütt murbe, und ber fünfte Theil von Gallandi bibliotheca patrum.

Boberröhrsborf, am Fefte Maria Geburt 1876.

Der Abersetzer.





## Erstes Buch.



### Erster Traktat.

Aber den Glauben.

#### Einleitung.

Dieser Traktat hat mehr ben Charakter eines Briefes als eines Bortrags vor versammelter Gemeinde, obwohl die Form der Anrede an den Bruder auch wohl zur Belebung des Bortrages als oratorische Figur in solchen Fällen angewendet wurde. Er zeigt den Verkaffer gleich als ernsten Borkämpfer für den kirchlichen Glauben gegen die arianische Retzerei und gegen jene Übelftände, unter welchen der katholische Glaube in seinen treuen Andängern dei den damaligen des Arianismus dasselbe Schauspiel wie alle Sekten, die sich von der katholischen Kirche losgerissen haben. Sie konnten zu keiner untrüglichen und festen Glaubensgewisseit gelangen. Sie wollten Gottes Wesen mit ihrem Berstande, erforschen und geriethen so in den Rationalismus, immer lernend, ohne zur Erkenntniß der Wahrheit mese

langen,1) weil fie ben rechten Grundfelfen ber Rirche verlaffen hatten. Es beftand baber nach bem Concilium von Nicaa und ben barauf folgenben Spnoben unter ben Unhängern ber Barefie eine mahre Saft, ben nicanifden Glaus ben burch Aufstellung neuer Glaubensformeln vorgeblich zu verbeffern, beffen Mangel und Luden zu ergangen und gu erklaren, im Grunde aber nur bas tatholifchefirchliche Glau. bensformular nach ihren eigenen baretifchen Unfichten gu beuten, um inwendig Reter zu bleiben, aber äufferlich Unfpruch auf Rechtgläubigfeit erheben gu fonnen. In biefem fcon bamale im Schwunge gebenben Beftreben fuchte man nicht bloß neue fo nobale Glaubenserläuterungen in Umlauf zu bringen, fondern jeder einzelne Barteiführer glaubte sich berufen, in theologischen Abhandlungen über bie bamals strittigen Glaubenspunkte voll rationalistischer Grübelei und philosophischer Beweisgrunde gerade feine Meinung als mahr zu beweisen und ben fatholischen Glauben zu meistern, ale ob die Rirche gerabe fo, wie er, fprache ober fprechen mußte. Diefe wie bie Bilge fo uppig aufichiegende Literatur von Glaubensformeln und Abhandlungen barüber nannte man bamals tractatus fidei, welche bei ben rechtgläubigen und bas Banier ber nicanischen ein= fachen und unbeugfamen Glaubensmahrheit festhaltenben Bifchöfen und wachsamen Sirten allmählig fo in Migfredit geriethen, baß fie alle biefe vorgeblich wiffenschaftlichen Be= mühungen, ben fatholischen Glauben mit ben mobernen Ibeen bes bamaligen Zeitgeiftes zu vereinigen, in Wahrheit aber bie mahre Natur bes feligmachenben Glaubens gu Berftoren, verwarfen und die schlichte Festhaltung ber tatholis fchen Glaubeneregel ale einfachstes Mittel bes Beile forberten und ihren Gläubigen empfahlen. 2)

<sup>1)</sup> II. Timoth. 3, 7.

<sup>2)</sup> Bgl. Buch I. Tratt. 1 Kap. 1,u, 2 und Buch II. Tratt. 8 Kap. 1.

Der beilige Silarius schilbert die damalige Sucht ber Uri= aner, über ben Glauben zu fchreiben, und die Bermirrung, bie fie bamit anrichteten, febr lebhaft im zweiten Buche ber Schutschrift an Raifer Ronftantius, Rap. 4, mo er fagt, "bie Arianer hatten, mabrent fie, um ben Glauben befragt, ihre eigenen Ginfälle niederschrieben und fie als Gottes Wort verfündigten, fich in einem emigen Rreife bes Irrthums und eines jum felben Buntte ftete mieber gurudtehrenben Streites herumgebreht. Bei bem 3mange biefer Nothwendigkeit fei es Mobe geworben, fdriftliche Blaubeneneuerungen aufzustellen. Rachbem biefe Dobe aber bazu geführt habe, eber Neuerungen aufzustellen als bas' Uberlieferte zu bewahren, biente fie bagu, weber bas Alte zu vertheibigen noch die Reuerungen zu begründen, und ber Glaube fei ein Glaube ber Zeitläufte, aber nicht ein Glaube an die Evangelien geworden, da er auch nach ben einzelnen Jahren beschrieben und nach bem bei ber Taufe abgelegten Bekenntniß nicht festgehalten werbe. Das ift nun für uns fehr gefährlich und jammervoll, daß es jett fo viele Blauben als Willen und ebenso viel verschiedene Lehrmeinungen als Sitten gibt und fo viele Veranlaffungen zu gotteslä= fterlichen Reben zum Borfchein fommen, als es Lafter gibt. Die Glaubensstymbole werden zu biefer Zeit entweder fo ge-Schrieben, wie mir fie haben wollen, ober so verftanden, wie wir fie nicht verstanden wiffen wollen. Und ba, wie ein Gott und ein Berr und eine Taufe, auch nur ein Glaube iff fo meichen mir bon bem Glauben ab. ber nur ein eingiger ift, und indem ihrer mehrere werben, fommt es all= mählig babin, bag feiner mehr ift."1) Und weiter im fünf-

<sup>1)</sup> Hilar, ad Constantium lib. II. cap. 4.: Arianos, dum fidem requisiti sua scribunt, et dum quae dei suut, praedicant, orbem aeternum erroris et redeuntis in se semper certaminis circumtulisse. Sub cujus necessitatis tamquam improbabili occasione, scribendae atque innovandae fidei exinde usus involevit. Qui postquam nova potius coepit condere, quam accepta retinere, nec veterata defendit, nec in-

ten Ravitel: "Wir miffen es gegenseitig, bag nach ber Shnobe pon Nicag von nichts Unberem als vom Glauben gefchrie. ben mirb. Während man fich um bie Worte ftreitet, über Reuerungen Untersuchung anstellt, Zweideutigkeiten ausnutt. über bie Berfaffer Rlage führt, über Biele und Beftrebungen habert, bei ber Buftimmung Schwierigkeiten macht und immer ben Andern zu anathematisiren beginnt, ift es faft fo weit gefommen, bag Riemand mehr Chrifti Schüler ift. Wir irrren berum, getrieben von einem ungewiffen Winde ber Lehren, und indem wir lehren, ftiften wir Berwirrung, und indem wir belehrt werben, verfallen wir bem Brrthume. Wie viel Stoff gur Beranberung tragt schon die Glaubensformel bes letten Jahres in fich? Bunachft beschließt sie, von bem Ausbrucke "ouoovoios" su schweigen; bann beschließt und lehrt sie ihn wieder; brittens entschulbigt fie ben von ben Batern in Ginfalt gebrauchten Ausbruck odoia aus Nachsicht; viertens entschul= bigt sie ihn nicht, sondern verdammt ihn. Rach Jahren und Monaten beschließen wir ben Glauben über Gott, bereuen bie gemachten Beschluffe, vertheibigen Die, welchen bie Beschlüffe leib find, verdammen bie, welche wir vertheibigt haben. Entweder verbammen wir in unserem eigenen ben Glauben Andrer ober in bem Andrer unfern eigenen, und einander beiffend umarmen wir uns fogar gegenseitig." 1)

novata firmavit: et facta est fides temporum potius quam Evangeliorum, dum et secundum annos describitur et secundum confessionem baptismi non retinetur. Periculosum nobis admodum atque etiam miserabile est, tot nunc fides existere, quot voluntates; et tot nobis doctrinas esse, quot mores; et tot causas blasphemiarum pullulare, quot vitia sunt: tum aut ita fides scribuntur, ut volumus, aut ita, ut nolumus, intelliguntur. Et cum secundum unum Deum et unum Dominum et unum baptisma etiam fides una sit, excedimus ab ea fide, quae sola est; et dum plures fiunt, ad id coeperunt esse, ne ulla sit.

1) Hilar. ad Constant, lib. II. cap. 5. Conscii enim no-

Das Mißtrauen gegen biese Glaubensabkanblungen und Glaubensformeln war durch biese damit verknüpften Übesstände so groß geworden, daß selbst der heilige Hilarius glaubt nöthig zu haben, bei den rechtgläubigen abendländisschen Bischöfen sich zu entschildigen, daß auch er sich in eine rechtgläubige Auseinandersetzung des katholischen Glaubens den Irrlehren gegenüber einlasse: "Es muß euch nicht sonderbar erscheinen, geliebteste Brüder, daß so oft die Glaubenssormeln erklätt werden: die Wuth der Keher legt uns diese Nothwendisseit aus." dund weiter im zweiten Buche de trinitate Kap. 2: "Wir sind gezwungen durch Schuld der gotteslässernden Frelehrer, Unerlaubtes zu behandeln, zu allzu Erhabenem empor zu steigen, Unausssprechliches auszusprechen, Dinge uns anzumaßen, die nicht gestattet sind. Und obwohl Das, was uns gesehrt worden ist, nur durch den Glauben (im Werse) erfüllt werden

bis invicem sumus, post Nicaeni conventus synodum nihil aliud quam fidem scribi. Dum in verbis pugna est, dum in novitatibus quaestio est, dum de ambiguis occasio est, dum de auctoribus querela est, dum de studiis certamen est, dum in consensu difficultas est, dum alter alteri anathema esse coepit, prope jam nemo Christi est. Incerto enim doctrinarum vento vagamur et aut dum docemus, perturbamus, aut dum docemur, erramus. Jam vero proximi anni fides quid jam de immutatione in se habet? Primum quod homoousion decernit et praedicat; tertium deinceps, quae usiam simpliciter a Patribus praesumtam per indulgentiam excusat; postremum quartum quae non excusat, sed condemnat . . . Annuas atque menstruas de Deo fides decernimus, decretis poenitemus, poenitentes defendimus, defensos anathematizamus: aut in nostris aliena, aut in alienis nostra damnamus et mordentes invicem jam assumpti sumus ab invicem.

<sup>1)</sup> Hilarius de Synodis cap. 63: Nihil autem mirum videri vobis debet, fratres charissimi, quod tam frequenter exponi fides coeptae sunt; necessitatem hanc furor haereticus imponit.

müßte, nämlich mit dem Bater den Sohn anzubeten und zu verehren und des beiligen Geistes voll zu sein, werden wir gezwungen, die Niedrigkeit unfrer Rede auf Das, was unaussprechlich ist, auszubehnen, und wir werden durch fremden Fehler zu einem falschen Verfahren genöthigt, so daß, was nur inwendig im Geiste mit religiöser Ehrfurcht verschlossen bewahrt werden müßte, jest der Gefahr menschelicher Aussprache ausgesetzt wird."1)

Diese Lage ber Dinge und Stimmung ber Geister unter ben rechtgläubigen Bischöfen bes Abenblandes muß man
sich gegenwärtig balten, um manche Ausserungen des heiligen Zeno in diesem Traktate richtig zu würdigen und zu
verstehen. Es hat den Anschein, als ob er gegen jede Erklärung und Darstellung des Glaubens eingenommen sei;
aber in der That will er bloß gegen die rationalistische Erforschung der göttlichen Heißgebeimnisse, unshesondere der
Trinität eifern und vor den Gesahren warnen, die, wie der
Augenschein damals nur zu deutlich lehrte, auch selbst sür
undesangene rechtgläubige Gemüther in solchen Bestrebungen
und Grübeleien liegen, wenn sie bloß aus Neugierde angestellt werden. Es sei sicherer, spricht er, als ein Dummkopf zu erscheinen, als ein Gotteslästerer zu sein.

Die Tenbenz und der Grundgedanke dieses Traktates ist demnach eine Abmahnung gegen die damals grafsirende Sucht, Abhandlungen über den Glauben zu schreiben, War-

<sup>1)</sup> Hilar. de trinitate lib. II. cap. 2. Compellimur haereticorum vitiis, illicita agere, ardua scandere, ineffabilia eloqui, inconcessa praesumere. Et cum sola fide expleri, quae praecepta sunt, oporteret, adorare videlicet et venerari cum eo Filium, sancto Spiritu adorare; cogimur sermonis nostri humilitatem ad ea, quae inenarrabilia sunt, extendere et in vitium vitio coarctamur alieno, ut quae contineri religione mentium oportuissent, nunc in periculum humani eloquii proferantur.

nung vor folden Elaboraten und Empfehlung bes einfachen schlichten Refthaltens an bem firchlichen apostolischen Glau-Denn ber Glaube besteht nicht im Wiffen und im wiffenschaftlichen Erweife bes Glaubensinhaltes burch philosophische Berftanbesthätigkeit, fondern in ber Glanbensbereitwilligfeit bes freien Willens gegen ben offenbarenben Gott und fein Wort (Rap. 1). Die Renntniß bes Glaubensinhaltes ober bes göttlichen Gefetes ift aber babei nicht Bu verachten: fie lehrt ben Willen Gottes fennen, Die Borfchriften eines beiligen Wanbels und bringt bie Gunben gu Tage: aber bie Renntnif bes Glaubensinhaltes und gottlichen Gefetes ift nicht ber Glaube felbft, ber felig macht. ba iene Kenntnif fich Jeber nur nach bem Mage feiner Berftanbesträfte aneignen tann (Rap. 2). Diefe Aneignung geschieht freilich burch Glaubensformeln ober Abhandlungen über ben Glaubensinhalt; jedoch ftiften die vielerlei Abbanblungen Unbeil, führen zu Brrthum, gur Unterwerfung unter eine faliche Autorität und gur Berftorung bes eigent= lichen Glaubens, immer neue Glauben und Glaubensftreis tigfeiten unter bem Borgeben, ben mahren Glauben gu retten, erzeugend (Rap. 3). Der Glaube besteht also aus ber einfaltigen Glaubensbereitwilligfeit bes Bergens und bangt nicht ab von feinem Lehrinhalte, mit bem oft viel Betrug ober Scheinheiligfeit getrieben wird in ben Abhandlungen ber Irrlehrer, ober ber oft auch mangelhaft fein tann. Beffer ift einfältiger Glaube als übergroßer Berfand mit unbeiligem Wandel (Rap. 4). Auch muß man. um ben Glauben nicht gu gerftoren, bem gangen Befete und ber aangen Lebre, nicht einem Theile bloß beiftimmen, ben Glauben burch feinen Wandel und burch Bunberfraft wirtsam erweisen. Borwitiges Grübeln ift Gott mißfällig und wird in ber heiligen Schrift verworfen (Rap. 5). Wer Streitfragen nachhängt, verliert bie Liebe, und wer biefe verliert, ift nicht fähig, gur rechten Ertenntniß zu gelangen. Mit guten Sitten foll man ben Glauben fuchen, nicht mit vermeffener Unehrerbietigfeit gegen Gott (Rab. 6).

1. Das Wefen bes Glaubens besteht nicht im Wissen bes Lehrinhalts, sondern in der Glaubensbereitwilligkeit gegen den offenbarenden Gott.

Das größte Glück für den Christgläubigen ist, das Wesen des Glaubens zu kennen, welcher so beschäffen und so vorzüglich ist, daß er dem Menschen von keinem Andern gespendet wird, sondern aus seinem eigenen Willen hervorzeht. Wenn er übrigens, wie Einige glauben, vom Munde des Lehrers abhängt, so bört er ohne Zweisel auf, wenn Jener abläßt zu lehren oder anders lehrt. Dazu kommt, daß, wenn der vorangehende Glaube, der sowohl sich selbst als dem dargelegten Gesche glaubend zum wirklich vollen Glauben wird, diese Einprägung des Gesehes nicht mit aller Demuth streng umfaßt, dieselbe vergeblich sein wird, weil sie dem Nichtglaubenswilligen nicht die Frucht des Gläubigen gewähren kann. 1)

<sup>1)</sup> Der Sinn ist ber: wenn die aus dem freien Willen herborgebende Glaubensbereitwilligkeit, sides praecedens, nicht vorhanden ist, so kann die Darlegung des Glaubensinhaltes den Glauben nicht herbordringen, obwohl die demilihige Annahme dieser Därlegung des göttlichen Gesetzes erst den vollen Glauben, sides explicita, ausmacht.

Es hat ja auch Abraham Gott gefallen burch feine Blaubenebereitwilligfeit ohne bas Gefet, 1) und bas jubifche Bolt hat Gott mißfallen burch feine Glaubenswiderwilligteit trot bes Gesetzes. Defhalb ift es nicht zweifelhaft, baß das Gesetz nicht ohne ben Glauben, ber Glaube aber mohl ohne bas Gefets fein tann : fonst wurde ja biefe ungablbare Maffe Menschen, Die in ihrer Ginfalt gludlich babin lebt, noch ber Berrschaft bes Tobes unterworfen fein, wenn nur Diejenigen gerechtfertigt zu werben verbienten, bie bas Gefetz tennen. 2) Da aber geschrieben fleht: "Der Buchftabe töbtet, aber ber Beift macht lebenbig," weil wir nicht mehr unter bem Befete, fonbern unter ber Onabe fteben. bie uns in bem Bebeimniß ber einmal gläubig angenommenen einzigen Dreifaltigkeit Gott zu lieben und ihm allein zu bienen zwar nicht burch einen bargelegten Beweis, auch nicht mit Zwang, sonbern in unfrem freien Willen antreibt, fo halte ich es für febr tlar, baß ber Ginfältige bef. fer ift als ber Berschmitte, weil ber Ginfältige allen Borten Gottes glaubt, ber Berschmitte aber, burch allgu große Gefcheidtheit albern geworben, fich felbft mit feinen eitlen Gribeleien in Bermirrung bringt.

### 2. Ruten bes Befetes und beffen Berfchieben= beit vom Glauben.

Aber es wird Mancher fagen: Wenn sichs fo verhält. fo nutt also Niemandem bas Gefet.") Das fei ferne! Es nutt wohl und zwar fehr viel: benn burch baffelbe wirb ben Bölfern ber Wille Gottes eingeprägt; burch baffelbe

<sup>1)</sup> Gal. 3, 6.

<sup>2)</sup> Das Bort lex wird vom heiligen Zeno bisweilen in einem erweiterten Sinne gebraucht, wonach es den Inhalt der driftlichen Lehren überhaupt umfaßt. Den Gebrauch des Wortes "Gesetz" in solch weiterer Bedeutung deutet auch Augustin de gestis Pelag. cap. 4. an. Bgl. Rom. 3, 27.

<sup>3)</sup> Lex iff bier = doctrina legis christianae.

lernt man tennen und halt fest bie Lebre eines himmlischen Lebenswandels; burch baffelbe, behaupte ich, fommt jebe Art von Gunde in ben gebubrenben fchlechten Ruf, bamit nicht Giner aus Unmiffenheit ju Grunde gebe. Es bort nicht auf zu mahnen, bamit Niemand feine Berfculbung mit Unwiffenbeit entschuldige: balb ftreng, balb milb, zeigt es ben Lohn, zeigt aber auch bas Schwert, um einem Jeben zu vergelten, mas er gemählt hat, damit es, mas es voll= zieht, von Rechts wegen erfüllen konne. Die zu ihm kom= men, von benen forbert es begbalb bas blofe Bekenntnif ihrer Glaubensbereitwilligkeit, weil es ihren thatfachlichen Glauben nicht mahrnehmen fann. Benn es beffen Mangel aber aus ben Sitten erfannt bat, fo ftraft es Den, welchen es belehrt hat, ergurnt, als einen Treu- und Glaubenslofen und bezeugt, daß, es aus feinem andern Grunde gegeben worben fei, als um ben Glauben von ben Ungläubigen für fich in Unfpruch gur nehmen. Befeitige ferner bie Gunbe. fo hort die Berrichaft bes Gefetes auf. Denn bas Gefet ift, wie geschrieben fteht,1) nicht für die Berechten gegeben. fonbern für ben Gunber, weil ber Berechte aus bem Blauben, ber Ungläubige aber ungerecht lebt. 2) - Es irrt alfo, wer immer die Darleaung bes Gefetes für ben Glauben felbst halt. Er mengt zwei verschiedene Dinge unter einan= ber und verwirrt sie. Denn sowie die Darlegung bes Ge= fetzes einerseits dasfelbe mobl ausbildet, fo entwurzelt fie andrerfeits ben Glauben, wenn fie verschmitt ift, weil furmahr fein Glaube vorhanden ift, wo er erft gefucht wird. Beiter: bas Gefet gilt für Alle gemeinsam, ber Glaube aber ift ein perfonliches Eigenthum. Das Befetz entspringt immer aus bem von ben Batern überfommenen Buche. 3)

<sup>1)</sup> I. Timoth. 1, 9. — 2) Gal. 3, 11.

<sup>3)</sup> Liber genitalis bebeutet bas Gesethuch ber göttlichen Offenbarung, welches vom Bater auf ben Sohn und von einem Geschlecht auf bas andre bei ben Juden übergegangen und so zu den Christen gekommen ist.

ber Blaube aber haftet fest in bem Entidluffe bes eigenen Willens allein. Das Befet pflanzt fich fort von Ginem jum Anbern, ber Glaube aber geht zu Grunde, wenn er irgend einmal ober irgend wohin von feinem festen Standpuntte fich verrückt bat. Das Gefet fann bloß zum Bewiffen bes Menichen reben, feben aber tann es basfelbe nicht; ber Glaube aber reinigt bis aufs Mart bas Gemif. fen, damit es nichts Schuldbaren innerlich fich bewußt fei. Denn wer fein Bewiffen nicht fürchtet, fürchtet auch Gott nicht. Füge noch Folgendes bingu: bas Gefet wird in einzelnen Theilen sowohl gelernt als auch gelehrt: noch weiter: es wird gang weber verftanden noch festgehalten; Jeber eignet es fich ferner je nach ber Beschaffenheit seiner Beiftestraft mit Beweisgrunden an; es wird von Allen begehrt und von Riemandem erfüllt; es zeigt ben Willen Gottes an, aber nicht ben Ursprung ober bas Befen Gottes.

3. Den vielerlei Abhandlungen über den Glauben muß man nicht trauen. Rachtheile derfelben.

Daraus folgt, daß wir wiffen müffen, ob wir die Abhandlung über den Glauben oder den Glauben der Abhandlung uns aneignen follen. Wenn wir fagen: die Abhandlung über den Glauben (machen wir uns zu eigen), fo
werden wir fehr in Frrthum gerathen, denn das Wefen des
Glaubens duldet keine Unterwerfung unter eine kniffige
Geschwähigkeit, welcher vielmehr nach nichts Anderem fredt,
als sich durch seine eigenen Kräfte zu deweisen. Denn es
kann Nichts vollkommen sein, was anders woher noch Etwas für sich verlangt als nothwendige Ergänzung. Wenn
wir aber sagen: (wir machen uns zu eigen) den Glauben
der Abhandlung, so wird es fürwahr weder der unfrige
noch ihr eigener, aber auch nicht einmal dessen Glaube sein,
als dessen er bezeichnet wird. Denn die Abhandlung zerftört in demselben Augenblicke, wo sie den Glauben beweiset, gerade damit, womit sie ihn beweiset, denselben und

gibt Niemandem, mas fie felbit nicht hat, fondern unterfucht vielmehr noch, um ihn nicht haben zu burfen. 1) 3ch febe aufferbem, fowie es die Ramen ber Berfaffer anzeigen, nach beren Beseitigung vielleicht es feine Glaubeneffreitigkeit mehr gibt, bag es viele Abhandlungen über ben Glauben, vielerlei Glauben und zwar gang neumobifche, burch Streit= fucht und Streitluft genährte, gegeben habe, von benen, weil faum ber mahre barunter gefunden werden fann, ich glaube. baß fie zum Raufe feilgeboten worden find, bamit fie an Anhängern im Bolfe feinen Mangel batten. Bas man aus allen diesen auswählen folle, tann man nicht wiffen noch faffen, weil das nichts beftimmt Abgegrangtes noch Feftes ift, mas immer veranberlich und ungewiß ift. Denn wenn man bem Ginen folgt, verwirft man ben Anberen, ober wenn man alle Meinungen zusammen fefthalten wollte, fo baß man so vielerlei Glauben batte, als man nicht einmal Borte bat, fo wird man um fo mehr Richts haben, weil tie Abhandlung, welche die vielerlei Glauben bervorgebracht bat ober täglich einen neuen hervorbringt, noch immer wieber einen andern Glauben erzeugen fann. Anbererfeits aber zerftort fie, zum Bekenntnif aufgeforbert, biefe vielerlei Glauben wiederum, indem fie fie nach der Rraft bes Scharffinns und ber Bemeisgrunde widerruft und widerlegt. Wenn aber jener eble und grafte und zwar nicht burch feine Darlegung, fonbern burch feinen Urfprung uralte Glaube nothwendig einer ift, wenn er ferner alter als bas Gefet ift, indem er Gott glaubend Gott zu befiten schon vor ihm (bem Gefete) verbiente und glauben nicht erft (aus ber Borlegung bes Gefetes) gelernt, fonbern im Boraus geübt hat; fo moge mir boch jene neue verberbliche Erfindung, wo über ihn verhandelt wird, fagen, mogu ber

<sup>1)</sup> Der heilige Zeno will sagen, daß ein in seinem Inhalte mit Bernunft gründen bewiesener Glaube seinen übernatürlichen Charakter verliert, der seine innere Wahrheit nur auf die Untrüglichkeit des offenbarenden Gottes fügt.

Streit nutt? Man fagt: damit nicht ber Glaube untergebe, wenn entweder schlecht geglaubt ober schlecht gelehrt wird. Was aber biefe Methode für ein Übel ift, werben wir gleich sehen.

# 4. Mit den Abhandlungen über ben Glauben wird oft viel Betrug gefvielt.

Run wünsche ich zu miffen, ob ber Glaube aus ber Lehre (Wiffen) bestehe, ober aus ber Glaubensbereitwilligkeit, ober aus beiben. Wenn er aus ber Lehre besteht, fo haben alfo Diejenigen feinen Glauben, welche nicht lefen fonnen, aber auch felbst Diejenigen nicht, welche lefen tonnen, weil fie burch feine Bernunftgrunde bie Renntniß und Beobachtung bes Gefetes bis zur Bollfommenbeit zu Stande zu bringen vermögen. Wenn aus ber Glaubensbereitwilligkeit, fo bebarf er ja keiner Auslegung besfelben, weil, wie einmal geglaubt mird, fo auch ber Glaube gerade burch bas Glauben pollständig geworden ift und weber weiter vermindert noch vermehrt wird. - Benn aber aus beiben, fo ift ber Glaube ber Batriarden bloß ein halber, 2) und man muß freilich beßbalb Jenen bie unter und gefertigten Bucher gufenben, bamit fie (im (Mauben) vollkommen fein können. D wie armfelig ift ein Glaube, ben Worte erzeugen! D wie schmählich, beffen Blieber täglich burch mannigfache Beweisführungen auseinandergeriffen werden! D wie schutlos, ber bisweilen ben Sout ber Berricher, ber Richter, ber Reichen, oft genug auch, was noch schlimmer ift, ber Beiben für erwünscht balt!2) D wie schändlich und schlüpfrig, über ben sich ber

<sup>1)</sup> Semensa fides ist ein Hapaxlegomenon bei Zeno, halb zugemessen bebeutend, wenn nicht etwa bei Ambrosius de Poenit. lib. II. cap. 1. statt semesas epulas zu lesen ist semensas epulas.

<sup>2)</sup> Die Arianer buhlten bamals ebenso, wie immer bie Abgefallenen, für ihre Sache um ben Schut ber Welt.

Richterspruch eines Fremben luftig macht! 1) D wie aus bem Chebruche erzeugt, ber nicht weiß, mer fein Bater ift! D wie lächerlich (ber Glaube), ber, wo zwei Chriften ftreis ten, von bem Einen, folang er fich nicht gewinnen läßt. Lüge, wenn aber die Bewinnung erzielt ift, (mahrer) Glaube genannt wird! D wie unwahr, wenn er Barteiungen nährti! D wie ber öffentlichen Schande preisgegeben, beffen Bebeimnisse auch die Richteingeweihten besprechen! D wie hochmutbig. ber lieber feiner neumodifchen Überlieferung geglaubt feben will als bem Alterthume, als Gott bem Beren, welcher fagt: "Ihr verwerfet bas Befet Gottes, um eure Satzungen fest zu halten"!2) Aber ich fage Dieg nicht bagu, um bie Boblthat, die in der Belehrung liegt, in Abgunft gu bringen, sondern damit Jeder wiffe, daß etwas Anderes ber Glaube und etwas Unberes bie Abhandlung über ben Glauben fei, und daß ber Glaube burch eine fchriftliche Abhandlung weder könne gegeben noch kennen gelernt noch gerftort werben. Er tann nicht gegeben werben, weil, wenn er mit Borten gegeben werben fann, er auch mit Borten wird genommen werden fonnen. Ebenfo fann er auch nicht tennen gelernt werben, weil es vorfommen tann, baß Jemand Anderes auf der Zunge und Anderes in dem Innern feines Berzens trägt. Ebenfo tann er auch nicht einmal zerftort werden, weil, wenn es der mahre Glaube ift, er nichts Underes fein tann, als was er eben ift. Da es alfo in Des Menschen Macht nicht steht, ben Glauben im verborgenen Innern (Anderer) mahrzunehmen, fo nutt nirgende bein neugieriges Forschen, nirgends bein Streiten, weil felbft Der, ben bu für ben eifrigften beiner Barteiganger baltft, ungläubig ift und Der, ben bu für einen Ungläubigen baltft, gerabe ein Glaubiger ift. Bielleicht halt fich Mancher daburch für gläubiger, wenn er recht argliftig fcmätt,

<sup>1)</sup> Die Heiben machten sich über bie Uneinigkeit der Arianer luftig.

<sup>2)</sup> Mart. 7, 9.

während im Gegentheil ein wahrhaftigerer Gläubiger Jener ist, der in der heiligen Predigt die Schärfe seines Geistes nicht über das Erlaubte hinausschweisen läßt. Denn jetzt ist die Sache so weit gekommen, daß unser Glaube zu Gunsten einer Beleidigung Gottes gekordert wird. Das hat schon Salomo vorher verkündigt und uns zur Vorsicht ermahnt mit den Worten: "Besser ist, wem es an Weisheit mangelt, der aber Gott fürchtet, als wer übergroßen Verstand hat und das Gesetz übertritt,") und wiederum: "Sei nicht gar zu weise und wolle nicht mehr beweisen, als nothewendig ist.") Ühnlich spricht Baulus: "Sei nicht hoffärtig, sondern fürchte!")

5. Der wahre Slaube glaubt Alles und erweifet fich im Wandel und Wunder wirksam.

Da sich Dieß so verhält, warum zerstörst bu bas Gesfetz burch das Gest; Warum setzest du den Glauben ab durch einen Schein des Glaubens? Warum suchst du die Duelle der Gottheit sogar durch philosophische Beweißsgründe zu ergründen? Wenn die begierig bist, deine Kenntwiß des Gesetzes zu zeigen, so helle die Dunkelheiten der Lese abschnitte auf; zeige, daß dasselbe (das Gesetz) nichtsmit sich selbst im Widerspruche stehe; zeige, daß dessen ganzer Inhalt, den es vorsingt, d) geglaubt werden müsse. Wenn du jedoch einen Theil desselben billigst und einen Theil

<sup>1)</sup> Jef. Sirach 19, 21, welches Buch von Zeno fiets bem Salomo zugesprochen wird.

<sup>2)</sup> Pred. 7, 17. Diese vom hebräischen Terte abweichenbe Lesart sindet sich in gleicher Weise bei hieronymus adversus Pelagianos lib. I. cap. 36.

<sup>3)</sup> Röm. 11, 20.

<sup>4)</sup> Es fdeint, bag bie biblifden Lefeflude (Berifopen) beim Gottesbienft gesangartig vorgetragen murben.

verwirfft, wie forberft du für biefen Theil ben Glauben, ben bu gerabe badurch als schuldig binftellft, auch nicht geglaubt zu werben, wenn bu bas Bange nicht glaubst? Wenn bu aber ben innerlichen Glauben bes Beiftes befitzeft, fo zeige einigermaßen feine Birtfamteit. Befiehl ben Bergen, daß fie fich fortruden. Damit man bich bewundre, mögen bie Löwen ihre Wuth ablegen und mit schmeichelnben Rachen bich lecken. Unter beinen Schritten moge bie Welle bes Meeres erftarren und fest werben, bag man vor Staunen zu Marmorftein verwandelt wird. Gin Fischernachen moge beinen Glauben burch bie aufgeregten Buchten bes bochgebenden Meeres sicher babin tragen. Salte burch ben Zügel bes Gebets ben Lauf ber Sonne und bes Monbes bon bem Gefängniß zurud, bas fie beim Untergange auf= nimmt. Das glübende Feuer bes ichnaubenben Diens moge feine Natur überwinden und durch bich mit bir auch felbft bie Rühlung empfinden. Mache wieder lebendig die Seelen ber Geftorbenen, nachbem fie von Neuem bem Leben wieder gegeben sind. Bericheuche ben Leibenben bie Rrantheiten. beile die Gebrechlichkeiten, freue bich in Bersuchungen und in Martern für ben Namen bes Berrn. Wenn Bartes über bich tommt, so zeige, daß bu ben Glauben als bas Genfförnlein in bir trägft. Wenn bu aber, mas wichtiger ift. unter ber Phrase vom Befetze und vom Glauben, angefacht von ber Liebe gur weltlichen Großmacherei, bich erfühnft, bie unschätzbare und unerfagbare Emigfeit ber göttlichen Natur bes Gottes, ber von Gott erzeugt wird, und bes beiligen Beiftes gerade nach bem Rechte, wonach er aus fich felber ift, mit Beweisgrunden einzwängen, ergrunden, messen und scheiben zu tonnen, fo mage ich nicht bir barauf Bu antworten, ba es für mich ficherer ift, unwiffend zu er= scheinen als gottlos zu sein. Und bennoch habe ich Jemanben, ber ftatt meiner bir wiberfpricht: benn bas Gefet. burch welches bu mich weniger Erfahrenen vielleicht zum Sundigen reizeft, wird bich gerade gar fehr entfraften, mis berlegen und nieberschlagen, ba Salomo fpricht: "Was bir zu boch ift, bem ftrebe nicht nach, und mas über beine

Rrafte geht, bas suche nicht zu ergründen; fondern, mas bir Gott befohlen, baran bente allezeit, und fei nicht vorwitig bei vielen feiner Werke; benn Biele bat ihr falfcher Wahn getäufcht und in Gitelfeit ihr Berftand fie befangen." 1) Ahnlich beschreibt Paulus ben Bormit: "D Tiefe bes Reich= thume, ber Weisheit und Erkenntnig Gottes! Bie unbegreiflich find feine Berichte und wie unerforschlich feine Wege! Denn wer hat ben Sinn des herrn erfannt ?"2) -Und du willst feine Natur ergründen? - Aber auch an einer andern Stelle hat er beutlich Das, worum fichs bier banbelt, ausgedrückt, ba er, ben Timotheus unterrichtend, mit biesen Worten zu ihm fpricht : "Ich habe bich gebeten, Gi= nigen einzuschärfen, baß sie keine verkehrten lehren vorbringen noch fich mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern abgeben follen, welche mehr Streitfragen als Erbauung Gottes im Glauben veranlaffen. Denn ber Endzweck bes Bebotes ift Liebe aus reinem Bergen und gutem Bewiffen und unverfälschiem (Blauben." 3)

6. Richt mit Streitfragen, fondern mit guten Sitten foll man ben Glauben zu erlangen fuchen.

Wenn du also ein Diener Gottes bift, so meide als verständiger Mann thörichte und alberne Streitstragen, weil sie bloß Streitigkeiten erzeugen. Der Diener Gottes soll aber nicht streiten, weil der Streit sowohl der Liebe als des Glaubens Feind ist. Wer aber diese beiden verliert, der erfennt gewiß weder Göttliches noch Menschliches. Dieß beachte wohl, wenn du Religion hast; wenn du wahrhaft gottessürchtig bist, so behüte es; vermeide es, darüber, was die Grenze des menschlichen Geistes überschreitet, zu streiten.

<sup>1)</sup> Jes. Sir. 3, 22. — 2) Röm. 11, 33—34. — 3) I. Tinnoth. 1, 3—4.

Es verleugnet gewiffermaßen Gott, mer Gott vertheibigt:1) benn bie Bertheibigung mibmet man bloß einem Schmacheren, und ber tann ihn nicht ehrerbietig fürchten, welcher glaubt, es tomme von feinem Talente ber, wenn Jener boch geschätt wird. Ubrigens ift Dieg bie mabre Großmuth bes Glaubens, bag man Gott getreu biene, auf ibn allein fein Bertrauen fete, bag man ertenne, man führe ben Namen eines Gläubigen bom Glauben und Bertrauen. baß man schulblofe Sitten im Leben bemahre. Mit gutem Bewiffen, nicht mit Beschwätigfeit, welche fürmabr Die Mutter ber Gunbe ift, foll man baran geben, benfelben tennen gu lernen, und die eine einzige Fulle ber Macht ber Dreifaltigfeit, Die als eine im Beifte und als eine im Glauben erfaßt wird, foll man nicht verleten, fonbern ehren.



<sup>1)</sup> Ramlich mit menschlichen Beweisgrunden ber Bernunft fatt an ihn einfach und schlicht zu glauben.

## Bweiter Traktat.

Aber die Hoffnung, den Glanben und die Liebe.

### Einleitung.

Dieser Traktat ist eine Verherrlichung ber brei göttslichen Tugenden. Der Gedankengang ist solgender: Der Grund der christlichen Bollkommenheit sind die Hossinung, der Glaube und die Liebe. Die Hossinung ist zunächst die treibende Kraft im Menschen (Rap. 1), aber sie stammt aus dem Glauben und gründet auf ihm, der dann in ihr seine Verherrlichung sindet. Auf diesen Zusammenhang beider wird wiederholt hingewiesen, während die Borzäglichkeit der Hossinung gepriesen wird (Rap. 2). Wir müssen also den Glauben, der unser ganz drivates Besitzthum ist, treu bewahren, damit wir die Hossinung auf höhere Güter hegen können. Beispiese aus dem alten und neuen Testament beweisen, was der Glaube zu wirken vermöge (Kap. 3).

Die Rönigin aller Tugenden aber ift bie Liebe, weil fie bem Glauben und ber hoffnung erft Leben und Berth

verleiht. Nachweis biefes größern Borzugs ber Liebe aus ihren Wirfungen nach ben verschiebenften Richtungen (Rap. 5). Die Liebe ift aber auch die belebende Rraft in ber gan= gen unvernünftigen und leblofen Ratur. Daber ift fie auch bas höchste Gebot, ja fie steht höher als bas Gefet, welches nur bie Berfehlungen gegen bie Liebe burch feine Gebote gu Tage fördert (Rap. 6). Daraus refultirt die Bflicht: 1) Gott uns rudhaltslos gurudzugeben, bamit er fich uns gang bingebe und Wohnung in uns nehme, und 2) ben Rächsten gu lieben (Rap. 7). Es gibt aber auch eine bloß irbifche fleisch= liche Liebe, die mit der Tugend der Liebe nicht zu ver= wechseln ift. Schilberung biefer erfteren (Rap. 8). Die bimmlische Liebe aber stammt aus Gott und hat Gott gur Erfchaffung und Erlöfung und gur Mittheilung feines beiligen Geiftes angetrieben, um bie Menschheit wieder neu gu beleben, und bringt nun ein göttliches Leben in ber Welt, bervor, ftartt ben Befenner jum Marturtobe, troftet mit eis genem Schaben alle Betrübten in beiligem Opfergeifte und ift eigentlich bas Befen Gottes felbft.

1. Grund ber driftlichen Bolltommenheit find bie Hoffaung, ber Glaube und bie Liebe.

In brei Dingen beruhen die Grundlagen ber driftlichen Bolltommenbeit, nämlich : in ber Soffnung, im Glauben und in ber Liebe, bie innerlich fo eng unter fich verbunden erscheinen, baß bie einen bem andern nothwendig find. Denn wenn bie hoffnung nicht vorausgeht, wofür müht fich bann ber Glaube? Wenn ber Glaube nicht borhanden ift, wie foll ba die Hoffnung felbst ebenfalls er= wachen? Wenn bu benfelben aber bie Liebe nimmft, fo boren beibe auf, weil weber ber Glaube ohne Die Liebe, noch bie Soffnung obne ben Glauben wirten fann. Daber muß ber Chrift, wenn er volltommen fein will, Dinge in fich bereinen: benn wenn ibm babon Etwas mangelt, fo wird er die Bollfommenheit feines Werkes nicht besiten. Deghalb muffen wir querft vor Allem bie Soffnung auf bie gufünftigen Dinge vor die Augen ftellen, ohne welche wir auch nicht einmal die Möglichkeit bes Bestandes ber gegenwärtigen Dinge ertennen. Rimm bie hoffnung hinweg, fo erftarrt bie gange Menfchbeit. Nimm bie Soffnung binmeg, und est ift Alles mit hinweggenommen. Bas thut ber Anabe beim Lehrer, wenn er nicht die Frucht ber Wiffenschaften erhofft? - Warum übergibt ber Schiffer bas

Schiff bem tiesen Meeresschlunde, wenn ihm niemals Gewinn, niemals der ersehnte Hasen entgegen lacht? — Verachtet wohl der Soldat, ich will nicht einmal sagen die Beschwerden eines rauhen Winters oder eines brennenden Sommers, sondern sich selbst, wenn er die Hoffnung auf zukünftigen Ruhm nicht in sich trägt? — Streut der Landmann den Samen aus, wenn er nicht die Ernte als Lohn seines Schweißes sammelt? Warum glaubt der Christ an Christum, wenn er nicht glaubt, daß die von jenem ihm verheissen Zeit der ewigen Glücksligkeit dereinst kommen werde?

# 2. Die hoffnung ftammt aus bem Glauben und ift beffen Berherrlichung.

Aber bie Soffnung fammt aus bem Glauben, welche, obwohl fie in ber Zukunft liegt, bennoch mit Recht bem Glauben unterworfen ift. Denn mo ber Glaube nicht ift, ift auch die Soffnung nicht: benn ber Glaube ift ber Grund ber hoffnung und bie hoffnung bie Berrlichkeit bes Glaubene, weil ben Lohn, welchen die Soffnung gewährt, ber Glaube verbient. Denn er tampft gwar fur bie Boffnung. fiegt aber für fich felbft. Sie ift alfo, Brüber, eine gab feftzuhaltende und auf jebe Beife gu behütende Tugend; auf ihre Ubung muß man sich wacker verlegen; fie ift namlich bas unbewegliche Fundament unfere Lebens, eine unbefiegte Schutzmauer gegen bie Angriffe bes Teufels, ebenfo auch ein Geschoß, ein undurchbringlicher Banger unfrer Seele, eine furg gefaßte und mabre Renntniß bes Befetes. ber Schreden ber Damonen, bie Rraft ber Marthrer, Die Schönheit ber Rirche, ja fogar ihre Ringmauer, Die Dienerin Gottes, Die Freundin Chrifti, Die Tifchgenoffin bes beiligen Beiftes; ihr unterliegen bie gegenwärtigen und gufunftigen Dinge; jene, infofern fie fie verachtet, biefe, infofern fie biefelben zum Boraus als ihr bereinstiges Eigenthum anfieht. Die Soffnung fennt feine Furcht, bag biefelben ausbleiben möchten. weil fie biefelben ftete in ihren eigenen Rraften bei fich tragt. Das ift's, weghalb "Abraham gegen Soffnung auf Soffnung Gott glaubte, bamit er Bater vieler Bolfer murbe."1) Ge= gen die hoffnung aber ift, was unmöglich ift und nicht (mit Augen) gefeben wird, aber burch biefe Boffnung moglich wird, ba man unzweifelhaft und muthig bem Ausspruche Gottes glaubt: benn es fpricht ber Berr: "Ber glaubt, bem find alle Dinge möglich." 2) Deßhalb "glaubte Abraham Gott, und Dieg ift ihm gur Gerechtigfeit angerechnet morben." 3) Er mar gerecht, weil er gläubig mar, benn "ber Gerechte lebt aus bem Glauben."4) begbalb gläubig, weil er an Gott glaubte. Wenn er nicht geglaubt batte, batte er weber gerecht noch ber Bater ber Bolfer fein konnen. Deghalb ift es flar, bag hoffnung und Glaube ein und basselbe unzertrennliche Wesen haben, weil, welches auch immer von ihnen verschwinden mag, beide im Menschen fterhen.

3. Um bie hoffnung gu begen, muffen mir ben Glauben bewahren. Beifpiele bafür.

Der Glaube ist baher unser am meisten selbsteigenes Besitzthum, da der Herr selbst spricht: "De in Glaube hat dich gesund gemacht."<sup>5</sup>) Wenn er also unser ist, so wollen wir ihn auch als unsern bewahren, damit wir dann mit Racht das Fremde d) bossen können. Niemand vertraut ja Geld dem Berschwender an, noch ehrt er einen Fahnensstädtigen mit den Auszeichnungen eines Triumphes, besonders da geschrieben steht: "Wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird in Fülle haben; wer aber nicht hat, dem

<sup>1)</sup> Nom. 4, 18; — 2) Mark. 9, 22. — 3) I. Mof. 15, 6. — 4) Gal. 3, 6. — 5) Mark. 10, 52.

<sup>6)</sup> Das Fremde bedeutet hier Das, was Gottes ift, bas himmlische, das wir hoffen.

wird auch Das, was er hat, genommen werben." 1) Um feinetwillen (bes Glaubens willen) verbiente Benoch von Gott. Bruder, gegen bas Naturgefet mit bem Leibe entrudt zu werben.2) Durch benfelben warb Roa gerettet und fant Riemanden, mit bem er fich über bie vorübergegangene Sündfluth unterhalten fonnte.3) Durch ihn gelangte Abraham gur Freundschaft Gottes.4) Durch ibn ftrablte Rfaat vor allen Ubrigen hervor. 5) Durch ihn hat Jatob Gott im Rampfe überwunden. 6) Durch ihn hat Joseph Agypten feiner Botmäßigfeit unterworfen. ") Der Glaube bat bem Mofes im rothen Meere ein glafernes Festland bervorgebracht.8) Er hat, um bem Begehren Josua's, bes Sohnes Nave, zu gehorchen, mit Umgehung bes Mafies ihres gewohnten Laufes ber Sonne und bem Monde feine Bugel angelegt.9) Er hat bem unbewaffneten David Triumph über ben bewaffneten Goliath verschafft. 10) Er bat in Job trot vieler und ungeheuerer Ungludsfälle boch nicht ver= 3meifelt. 11) Er mar bei bes Tobias Blindheit bas Beilmittel. 19) Er hat bei Daniel ben Löwen ben Rachen gefeffelt. 18) Er hat bei Jonas ben Wallfisch in einen Nachen verwandelt.14) Er hat im Beere ber mattabaifden Bruber gang allein gefiegt. 15) Er hat ben brei Jünglingen bie Fenerflammen lieblich gemacht. 18) Er erfühnte fich in Betrus. mit ben Fugen auf bem Meere manbeln gu tonnen. 17) Durch ihn haben bie Apostel Biele von ihren burch haflichen Ausfat anftedenben und von bichten Bunben räubigen Scheiteln befreit und ihnen wieber glatte Saut gegeben. Durch ibn, behaupte ich, haben fie ben Blinden befohlen gu

<sup>1)</sup> Matth. 13, 12.—2) I. Mos. 5, 24 n. Hebräerbrief 11, 5.

— 3) Ebenb. 11, 7.— 4) Hebr. 11, 8—19.— 5) Ebenb. 11, 20.—6) I. Mos. 32, 24—30.—7) Ebenb. 41, 39 n. ff.—8) II. Mos. 14, 22.—9) Jojua 10, 13.—10) I. Kön. 17.—11) Job 1—2.—12) Tob. 11.—13) Daniel 6.—14) Jonas 2.—15) II. Matt. 7.—16) Daniel 3.—17) Matth. 14, 29.

seben, den Tauben zu hören, den Stummen zu reben, den Lahmen zu laufen, den Gichtbrüchigen sich wieder frästig zu zeigen, den Dämonen von den Besessen zu slieben, den Todten mit ihren Leibern oft sogar aus ihren Gräbern zurüczukehren, damit Alle bewunderten, wie Freudenthränen würden, was eben Thränen der Verlassenheit gewesen.

### 4. Die Rönigin ber Tugenben ift bie Liebe.

Aber es ift zu lang, Brüber, bas Ginzelne burchzugeben. zumal bie Liebe mit ihrer Ubermacht fich berandrangt. Diefe ift fo mit allen Dingen geschmudt, baf fie mit ihrem vollen Rechte die Ronigin Aller ift. Es feiere ber Glaube ben Triumph, mit welchen Rraften immer er will, und bie Soffnung ftelle und viele und große Dinge vor Augen, fo tonnen boch beibe ohne biefe nicht besteben. ber Blaube por Allem querft, wenn er fich nicht felbst liebt, die Soffnung, wenn fie nicht geliebt wird. Ruge bingu, baß ber Glaube fich felber allein nutt, Die Liebe Allen; füge ferner hingu, bag ber Glaube nicht umfonft tampft, Die Liebe aber auch umfonft ihre Baben gu fpenben pflegt. Weiter, bag ber Glaube nicht auf einen Andern übergebt, die Liebe aber - ba ift's zu wenig zu fagen, fie gebe auf einen Undern über, fie, die fogar auf bas gange Bolt übergebt. Der Glaube ift Gigenthum Beniger. die Liebe Aller. Die Hoffnung und ber Glaube haben ihre Beit: Die Liebe nimmt fein Ende, machft jeben Augenblick. 1) und je mehr burch fieg ben fich gegenfeitig Liebenben anvertraut wird, besto mehr find sie fich gegenfeitig schuldig. Sie liebt Niemanden aus perfonlicher Rudficht, ba fie nicht Bu fchmeicheln verfteht; inicht für Ehre, weil fie nicht ehrgeizig ift; nicht wegen bes Beschlechts, weil ihr beibe eins find; nicht eine Beit lang, weil fie fich nicht andert; fie ift nicht eifersüchtig, weil fie ben Reid nicht kennt; fie ift nicht aufgeblasen, weil sie bie Demuth pflegt; sie bentt nichts

<sup>1)</sup> I. Ror. 13.

Arges, weil sie einfältig ist; sie zurnt nicht, weil sie auch Beleidigungen gern hinnimmt; fie täuscht nicht, weil fie bie Treue bewahrt; sie bebarf Nichts, weil ihr auffer bem. mas fie gerabe hat. Nichts nothwendig ift. Sie ift's, welche bas Land und bie Städte und Bolfer in Rube und Frieden erhalt. Gie macht bie Schwerter für die Seiten ber Ronige gefahrlos. Sie unterbrückt Rriege, befeitigt Streitig= feiten, feht von Rechten ab, brangt Marktaufläufe gurud, rottet Sag aus, tilgt Bornausbrüche. Gie bringt in's Meer. reifet auf bem Erbfreise berum, verschafft burch Sanbel ben Nationen bie nothwendigen Bedürfniffe. Ihre Macht. Brüder, will ich schnell preisen. Was immer bie Ratur ben einzelnen Orten verweigert hat, bas gibt ihnen die Sie vereinigt als eheliche Liebe zwei Menschen burch ein ehrwürdiges Saframent zu einem Fleische. Sie gewährt ber Menscheit bas Dasein burch bie Geburt. Ihre Rraft ift es, daß das Weib ein geliebtes, die Kinder gut geartet, bie Bater mabre Bater find. Ihre Rraft ift es, bag Unbere uns wie wir felber ober mehr als wir felber, unfere Rächsten, ja unsere Freunde find. Ihre Rraft ift es. baf mir bie Rnechte wie Sohne lieben und jene uns gern als Berren verehren. Ihr Wert ift's, daß wir nicht blog bie Bekannten und Freunde, sondern oft sogar die, welche wir niemals ge= feben haben, lieben. Ihr Werk ift's, bag wir fomobl bie Tugenden ber Alten aus ben Büchern als bie Bücher aus ibren Tugenben erkennen. 1)

5. Die Liebe ift bie belebende Rraft felbst in der vernunftlofen Ratur, darum bas höchste Gebot.

Doch was foll ich länger noch bei ben menschlichen Dingen verweilen, als ob fie allein ber Liebe fähig feien?

<sup>1)</sup> Bielleicht find speziell die heiligen Schriften gemeint, die uns von den aus der Liebe stammenden Großthaten der Alten berichten und in solch großartigem Inhalt auch die Gewähr ihrer heiligkeit haben.

Seben wir nicht jedwede Urt lebender Wefen burch ihr gemeinfames Bufammenleben und ihre Gintracht bie Liebe bezeugen und fo alle Bewegungen gleichsam burch ein einziges Gefühl unter ber Leitung ber Liebe fich vollziehen. Damit Jeder erkenne, daß Das nicht möglich fei ohne die Ubung natürlicher Freundschaft? Bas fie aber für einander bei ihren Beburfniffen fich thun, lebren Allen bie befannten. fast täglichen Beifpiele fo angenehmen Streites unter ben Schweinen. Benn eines aus ihrer Babl zufällig von ber Wuth eines frechen Wolfes im Rreise berumgebreht burch thrannische Angriffe in Gefahr zu tommen brobt, so laufen alle plötlich berbei, tommen bem Leibenden zu Gilfe, werfen fich oft um bie Wette ben Baffen bee Reinbes entgegen, vermirren ibn mit ungeheurem Beraufche, entblogen ihre schmutigen Sauer und widerstehen bamit wie mit einem Schilbe und befiegen leichter burch bie Liebe Das. was fie einzeln durch ihre bloße Kraft nicht zu überwinden vermögen. Die Elemente felbft, Bruber, melche febr verfcbieben und unter fich wiberftreitend find, batte langft ber Untergang erfaßt, wenn fie nicht burch gegenfeitige und ausgleichende Beziehungen gemildert maren und bie moblwollende Liebe fie nicht burch treue Fortpflanzung eines fortbauernben Chebundniffes unter einander verbunden bielte. Richts, gar Richts gibt es, mas ohne biefe angenehm, ohne biefe friedfam, ohne biefe treu, ohne fie ficher, ohne fie ruhmmurbig, ohne sie Gott verbunden, ohne sie volltommen fein fonnte.

Als baber ber Gerr gefragt wurde, welches bas größte Gebot im heiligen Gesetze ware, spricht er so: "Du follst Gott beinen Herrn lieben aus beinem ganzen Herzen, aus beiner ganzen Kraft, und bas zweite ist diesem ähnlich: Du sollst beinen Nächsten lieben wie dich selbst." Don diesen beiden Geboten

<sup>1)</sup> Matth. 22, 37 ff.

bangen bas Gefet und bie Propheten. Deghalb ift es offenkundig, bag bie Liebe aller göttlichen Rrafte Befen und natürliche Lehrmeifterin fei, weil fie mohl aus bem Gefete gelernt, aber in ben Beiftern geboren wird: benn bas Befet hangt von ber Liebe ab, nicht bie Liebe vom Gefete, ba bie beilige Schrift fagt: "Für ben Gerechten ift bas Gefet nicht gegeben, fondern für ben Gunber." 1) Gunber ift aber Bener, ber bie Liebe Gotte & nicht in fich bat und begbalb mit Recht bem Gefete unterliegt, welches ben Born mirfet. Freilich vielleicht möchte Mancher fagen: alfo muß man bas Gefet verachten, weil es bem Berechten nicht nothwendig, bem Gunber aber laftig ift. Das fei ferne, Bruber; im Gegentheil ift es vielmehr gu verebren, weil es ein Spiegel ber Bahrheit, weil es gewiffermagen eine ftrenge Form ber Liebe ift. Denn mas es vom Gerechten erlernet. bas treibt es ben Ungerechten auch zu thun an, nach beiben Seiten bin ausgezeichnet, inbem es ben Ginen verberrlicht, ben Unbern gurecht weifet.

# 6. Das Christenthum besteht in ber Liebe. Bei-

Es steht also fest, daß das ganze christliche Wesen mehr in der Liebe als in der Hossinung und im Glauben gelegen ist, wie ein überzeugendes Beispiel bezeugt. Judas Ischtariot, der Berräther des Herrn, verlor die Hossinung und den Glauben, weil die Liebe nicht in ihm blied. Auch die Letzereien und Schismen werden so ausgesäet, indem der aufgeblähte Glaube und die Hossinung aus dem Grunde der Liebe herausgerissen werden. Was aber nicht bloß jene, sondern auch die andern Tugenden ohne Liebe sind, erkennet am besten an dem Fingerzeige des Paulus, welcher sagt: "Und wenn ich allen Glauben bätte, daß ich Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich Nichts. Und

<sup>1)</sup> I. Timoth. 1, 9.

wenn ich all das Meinige zur Speifung der Armen vertheilte, und wenn ich meinen Körper zum Brennen hingäbe, hätte aber die Liebe nicht, so nute ich Nichts. Denn die Liebe, Brüber, liebt Alles, glandt Alles, hofft Alles, trägt Alles. Die Liebe nimmt nie ab." 1) Also empfiehlt nicht mit Unrecht Gott, unser Herr, die Liebe des Nächsten, weiler voraussetzt, daß sie allein beobachten könne, was er vorsschreibt.

### 7. Die Bflicht, Gott und ben Rachften gu lieben.

Die erste Pflicht ber Liebe besteht also barin: Gott zurück zu geben, daß wir sind; ihm allein schuldig zu sein, daß wir leben; in dem Innern unsers Herzens Nichts uns vorzubehalten, was wir da als fremdes Eigenthum ausbewahrten. Aber wenn erst Gott angesangen haben wird, eingeladen durch unser Demuth, in uns zu wohnen, oder wenn wir erst werden angesangen haben, in ihm zu wohnen, wie Johannes spricht: "Gott ist die Liebe; wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm." ») dann erst, Brüder, werden wir ihm durch ihn selbst in völlig würdiger Weise die Liebe zurückgeben, weil ein Tausch gemacht wird und, was er ist, unser Antheil wird.

Die folgende Bflicht ist, daß wir auch den Nebenmensichen mit der Liebe, mit der wir uns felbst lieben, lieben, besonders, wenn es sogar die Rechte der Blutsverwandtschaft fordern. Denn es ruft der Brophet: "Der eine Gott hat euch geschaffen. Ist er nicht der eine Bater von euch allen?"3) Wer also immer ein Bewußtsein seiner adligen Abkunft bewahrt, liebt den Bruder, und er erwartet nicht erst aus dem Gesetze Etwas zu hören, damit die Ermahnung nicht etwa die Liebe beeinträchtige, und er liebt

<sup>1)</sup> I. Kor. 13, 1—13. — 2) I. Joh. 4, 16. — 3) Malad. 2, 10.

fich in ihm fo fehr, daß er fich felbft ohne ihn haßt. Bum Überfluffe kommt noch bingu. bag Bott begbalb ben Denfchen nach feinem Bilbe und Gleichniffe fchuf, bamit wir burch bie Betrachtung feines Abbilbes bie Achtung por bem Urbilde bemahren, und biefe Sache erftredt fich foweit. bag, wenn mir etwas Schlimmes ober Butes Ginem angethan haben, wir es Gott angethan zu haben scheinen, meß= balb nicht ohne Grund Johannes, biefer besondere Berather ber Gebeimniffe bes herrn, beftanbig fagt : "Wenn Jemand fagt, er liebe Gott, und haffet boch feinen Bruber, ber ift ein Lügner. Denn wer feinen Bruber nicht liebt. ben er fieht, fo fann er Gott nicht lieben, ben er nicht fieht."1) Streiten wir alfo, Brüber, unter einander um bie Wette burch ben herrlichen Gifer gegenfeitiger Liebe. 3n= bem wir bas Abbild Gottes aufs Bürdigfte verehren, laffet uns damit zugleich erklären, was wir bem Urbild felber schuldig find, wohl miffend, bag, wenn Jemand bas Abbild verlett, er bas Urbild zum Berberben feiner Seele berausforbert. Und ber Beweis für bas Befagte liegt nicht fern. Wenn Jemand bas Angeficht eines berühmten Ronigs, ber aber boch ein Mensch ift, auf irgend eine Weise verunebrt hat, wird er ba nicht sofort wie für einen begangenen Got= tegraub die Todesstrafe erleiden? Um wie viel mehr muß man fich in Beziehung auf Gott eifrig vorfeben, bem nur allein Chrfurcht barbringt, was in ben Rraften ber Natur auch fogar ben Königen noch Furcht einflößt!

8. Man muß bie mabre Liebe von ber irbischen und fleischlichen wohl unterscheiben.

Aber Jeber muß die Sigenthümlichkeit der ech ten Liebe kennen lernen, damit nicht mit dem Namen der Liebe die Regel der Wahrheit preisgegeben werde. Denn es gibt auch

<sup>1)</sup> I. 30h. 4, 20.

eine andere wahrhaft unserem Beile entgegengesetzte Liebe. ber mit Recht eine menschliche Gestalt gegeben wirb, weil fie als eine zeitliche (vergängliche) und gebrechliche erkannt wirb. Mit einer Anabengeftalt wird fie beghalb abgemalt, weil ihre geile Schlüpfrigkeit auch nicht burch bie Jahre bes Greisenalters abgeschwächt wird. 1) Sie beißt barum nadt, weil ihr Wille bie Schamlofigfeit ift; barum geflugelt, weil fie fich schnell auf Das stürzet, wonach fie gerabe Luft erfaßt; beghalb mit Pfeilen und Fadeln ausgeruftet, weil ihr Schwert immer mit unerlaubter Gluth verbunden ift; beghalb aber blind, weil, wenn fie entbrannt ift, fie nicht bas Alter, nicht bie Schönheit, nicht bas Geschlecht. nicht den Stand, nicht einmal jenes heilige Befühl pernünftiger Bermandtenliebe berücksichtigt. Diefe Liebe hat mit ihren Feuerfackeln bie Bruft ber Eva entzündet, mit ihren Geschoßen ben Abam getödtet; fie bat Sufanna ber unngtürlichen Liebesgluth ber beiben Greife entweder untermerfen ober fie mit morberischem Schwerte erbroffeln wollen. Sie hat den Joseph aufgeforbert, dem Beibe Bemalt anzuthun, ben fie auch felbst ba, wo fie ihn bes Mantels beraubt, nicht unzüchtig betroffen bat. Sie hat die Sha nagoge gerftort, ba fie ibr ihre Waffen leiht. Gie treibt fich überall, überall toll herum. Sie verspricht, täufcht, gibt, nimmt, ift bald traurig, bald luftig, bald friecherisch, bald bochfahrend, bald trunfen, bald nüchtern, bald Unfläger, bald Schuldiger; fie icherzt, fpielt, verblaßt, vergebt, feufst. schlägt ab und willigt ein; versucht ober täuscht und schmei= delt noch verberblicher, als fie muthet. Sie lägt durchaus feine Belegenheit vorbei, ju fchaben. Wollet ihr miffen, mas fie für ein Ubel ift? Gie baft fich felbit in ihrer eigenen Frucht. Die gange Welt gerath täglich in Aufregung über bas Gift, bas fie verbreitet, und burch ihre verpeftenden Lufte ift Alles fo verberbt, bag fie mit Recht ben Beifen

<sup>1)</sup> Anspielung auf bie beibnischen Abbilbungen bes Cupibo ober Amor.

als verabscheuungswürdig erscheint, während uns in der beiligen Schrift geboten wird, nicht zu lieben, was durch sie vollbracht wird, da Johannes spricht: "Liebet nicht die Welt, noch was von der Welt ist. Wenn Jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Baters nicht in ihm; denn Alles, was in der Welt ist, ist Begierlichseit des Fleisches, Begierlichseit der Augen und Hoffart der Welt, welche nicht vom Bater, sondern von der Begierlichseit der Welt stammt." Durch sie hat nämlich der Teufel, da er auf verschiedene Weise die Geister der Meuschen fängt und verschiedene Jessen, von seinen geisen Stlaven sich Eupido heissen zu lassen,

9. Die himmlische Liebe bat Gott gur Erschaffung, Erlösung und Beiligung bewogen.

Run laffet une feben, wober bie mabre Liebe entfpringt, wo fie benn ihre feste Grundlage habe, wem fie gumeift gebuhrt. Gewiß Jenem, ber ben Menfchen fchuf, ber ibm bas Befchent emiger Liebe ale bie Abnlichfeit mit ibm übergab. ber ben Erbfreis gegründet, ber alle Elemente ber Welt fammt beren belebten Wefen feiner Macht unterwarf, ber Jahre, Beiten, Monate, Rächte, Tage, bie hellleuchtenben zwei Wagen ber foniglichen Kreise 2) mit wohltbätigem und angenehmem Wechsel ihm bienen ließ, ber ihn burch bas verberbliche fuße Bift ber vorher gefchilberten Liebe getöbtet und in ben Abgrund ber Bolle verfentt, burch bas Saframent feiner Majeflat (Incarnation) wieder belebt und mit ber Theilnahme am bimmlifden Reiche obendrein bereichert bat. D Liebe, wie mild und wie reich bift bu! D wie machtig ! Richts hat, wer bich nicht hat; Du haft Gott in einen Menfchen umau= wandeln vermocht! Du haft ihn erniedrigt (breviatum) und

<sup>1)</sup> I. 3oh. 2, 15-16.

<sup>2)</sup> Sonne und Mond, die nach mythologischen Borftellungen wie auf einem Wagen ihre königliche Kreisbahn burchlaufen.

eine Zeit lang fern von feiner unermeflichen Majeftat vilgern laffen! Du baft ibn neun Monate in ben Schook ber Jungfrau wie in einen Rerter eingeschloffen! Du baft Eva in Maria wieber bergeftellt! Du haft Apam in Chrifto erneuert! Du haft bas beilige Rreuz ber ichon verlorenen Welt zum Beile gegeben! Du haft ben Tob vernichtet, inbem bu une gelehrt haft, baß Gott fterbe! Dein Bert ift es, baß, ba Gott, ber Sobn bes allmächtigen Gottes. von ben Menfchen getöbtet wird, feiner von Beiben in Born gerath! Du bewahrft bas Leben bes himmlischen Boltes. indem du ben Frieden gemahrft, ben Glauben behüteft, Die Unfculb umfangen baltft, Die Wahrheit pflegft, Die Bebuld liebst, die Soffnung gegenwärtig baltft! Du vereinigft Menichen, an Sitten und Alter verschieben, auch verfchie. bener Berrichaft untergeben, aus einer Ratur gu einem Beifte, ju einem Leibe! 1) Du bewirfft, baf bie glorreichen Marthrer burch feine Qualen, burch feine neuerbachte Tobesart, burch teine verheiffene Belohnungen, burch feine Freundschaften, burch feine Gefühle ber Bermandtenliebe, welche in ber That burch ben beiffenden Schmerz ber kindlichen Liebe schlimmer find als jeder andere Qualer, von bem Befenntniffe bes driftlichen Ramens getrennt merben! Du, um ben Racten zu befleiben, bift gufrieben, feibft nacht zu fein! Dir ift ber Sunger eine fette Labung! Wenn ber hungernbe Arme bein Brob gegeffen bat, fo ift es bein Beminn, wenn bu Alles, mas bu baft, für bie Barmbergigfeit besiteft!

Du allein kennst es nicht, bich bitten zu laffen. Du retteft die Unterbrückten, die in irgend welcher Noth Schwebenden, ohne Berzug felbst zu beinem eigenen Schaben. Du bift bas Auge ber Blinden, bu ber Fuß ber Lahmen, du

<sup>1)</sup> Der Sinn ift: burch Chriftus unsern einen gottmenschlichen Erloser werben wir burch bie Mittheilung seiner Liebe ein Beift und ein Leib.

ber ficherfte Schut ber Wittmen, bu ber noch beffere Bater ber Baifen, mehr als Bater und Mutter! Dir erlaubt es entweber bas Mitleiben ober bie Freude nicht, trodenen Muges zu fein! Du liebst beine Feinde fo, bag Riemand einen Unterschied zwischen ihnen und beinen bir Theuern bemerkt! Du, fage ich, verbindeft die himmlischen Gebeim= niffe mit ben menschlichen Dingen und bie menschlichen Dinge mit ben bimmlifchen Gebeimniffen! Du bebuteft bas Göttliche. Du berricbeft im Bater: bu geborcheft bir im Sobne: bu jubelft im beiligen Beifte. Da bu in ben Dreien Die Gine bift, mirft bu auf feine Beife getrennt, burch feine Berleumbung menschlicher Grübelei berührt. Bom Bater ale ber Quelle mirft bu gang in ben Gobn guegegoffen und weichst boch nicht von bort, wenn bu auch ganglich mit= getheilt wirft. Mit Recht wirft bu Gott genannt, weil bu allein die Macht ber Dreifaltigkeit in Thatigkeit feteft. 1)

<sup>1)</sup> Quia trinitatis potentiam sola convertis. Die Stelle ist etwas bunkel und ber Text nicht einmal sicher. Nach bem Zusammenhange scheint ber Sinn sein zu sollen, daß die Liebe Gottes die Macht ber Dreisaltigkeit zur Weltschöpfung und zu ber dadurch bedingten Mittheilung ihrer göttlichen Neichthümer angetrieben habe und überhaupt das Princip des Lebens und ber Thätigkeit in dem Wesen der Gottbeit sei.



### Dritter Traktat.

Aber die Gerechtigkeit.

### Einleitung.

Diefer Traftat enthält eine braftische Begenüberftellung ber driftlichen Gerechtigkeit, welche auch bie allein mabre Beisheit ift, und ber weltlichen Gerechtigfeit, woran fich eine Strafrebe gegen bie ber erftern entgegengefetten Gunben und ernste Ermahnung zum Streben nach ber mabren Gerechtigteit anschließt. Der Berfasser zeigt fich in Dem. was die beibnischen Philosophen über die Gerechtigkeit gelehrt, wohl bewandert und bekannt. Beim Vortrage biefes Traftats wird bie Gegenwart beibnischer Gelehrter und Weiser ermähnt, mas der Disciplin der Kirche vor der Zulaffung und Anerkennung ber öffentlichen Ubung ber drift= lichen Religion burch ben Raifer Konftantin burchaus wiberfpricht, wohl aber zu ben Zeiten bes beiligen Ambrofius. bes Zeitgenoffen bes beiligen Zeno, fattfanb, ju beffen Vorträgen fich bekanntlich ber beilige Augustinus noch als Beibe perirrte.

Der Gebankengang ift folgenber: Wenn ich als Chrift über bie Gerechtigfeit rebe, fo lachen mich bie beibnischen Beifen aus, obwohl fie felbft über bie Berechtigteit nichts Rechtes wiffen, ba fie nur nach ben Bortheilen ber Belt biefe Sache beurtheilen und ber Blid in's emige Leben ihnen verschloffen ift (Rap. 1). Unfere driftliche Gerechtigfeit erfceint ihnen ale Thorheit, ihre Berechtigfeit aber une ale baare Ungerechtigkeit. Die Namen find permechfelt: mahre Berechtigfeit ift barum jene Thorbeit, burch welche Gott bie Belt felig zu machen beschloffen bat. Der Belt gilt als gerecht, mas burch eine trugerifche Berebfamteit als gerecht bargeftellt werben tann, mas fie ungeftraft als bie Stärtere vollbringen fann (Rab. 2). Solches ift aber eine unvernünftige Gerechtigfeit und nichts weniger als Beisbeit (Rap. 3). Die mahre driftliche Gerechtigkeit bagegen ift Die Quelle aller Tugenden; fie ift felbftlos, handelt nicht aus eitler Ruhmfucht, fieht nicht auf fich, fonbern auf ben Ruten bes Unbern, beilt alle Schaben, verschafft ber Belt alles Gute und rottet bie fchlechten Begierben aus (Rap. 4). Aber leiber handeln felbft Chriften mehr nach ber weltlichen Berechtigfeit ohne Liebe, betrugen, übervortheilen, rauben. wie es nur bie Befete geftatten, benuten bie Roth bes Nebenmenfchen gur eigenen Ausbeutung (Rap. 5). Wiberlegung einiger Befchönigungen folden Strebens und Dar= ftellung feiner Schändlichkeit, Strafbarkeit und Thorbeit nach bem Befete Gottes.

## 1. Die Belt tann bie mabre Gerechtigfeit nicht ertennen.

Bielleicht bricht Mancher ber umftebenben Gelehrten in Lachen barüber aus, baß ich, ein febr unwiffender und unberedter Mann, Etwas über bie Berechtigfeit zu reben mage, über beren eigenthümliches Befen burch Geift und Belehrfamteit ausgezeichnete Manner in ungahligen Büchern nichts Gewiffes zu Tage geforbert haben. Ich aber fümmere mich nicht barum, wie Jemand fich über mich luftig macht: benn es wird in ber Rirche Gottes nicht geschminkte Rebe. welche nicht reine Wahrheit ift, gesucht, von welcher alle Jene nicht ohne Schuld weit abgeirrt find, welche glaubten, Die Berechtigfeit bestehe in ber Rraft ber Berebfamfeit. Da fie biefelbe fcblieflich nicht erhaschen konnten, - benn fie konnten es nicht ohne ben Unterricht ber göttlichen Weisheit, ben fie nicht kannten, - fo haben fie behauptet: es gebe zweierlei Urt von Gerechtigkeit, eine bie burgerliche, Die andere die natürliche, deren fehr deutlich der Apostel Er= wähnung that, ba er zu ben Römern fprach: "Denn ba fie Die Gerechtigfeit Gottes nicht erkennen und bloß ihre eigene geltend machen wollen, fo unterwarfen fie fich nicht ber Berechtigfeit Gottes." 1) Aber weil fie vom gufünftigen Leben

<sup>1)</sup> Röm. 10, 3. Zeno's Traftate.

teine Uhnung haben und also bloß die Bortheile des gegenwärtigen Lebens berücksichtigen und gegen die wahre Gerechtigkeit die falsche, als ob sie die wahre wäre, vertbeidigen, so haben sie beide mit sehenden Augen mitten aus ihren Händen versoren: die Gerechtigkeit Gottes, da sie selbe für Thorheit halten, weil sie mit Aufwand nicht bloß ihres eigenen Bermögens, sondern auch, wenn es nothwendig ist, des eigenen Wohlseins dem Andern eher als sich selbst Nutzen zu verschaffen bestrebt ist; ihre eigene, weil dieselbe, obwohl mit dem falschen Namen der Weiskeit bekleidet, dennoch, indem sie für den eigenen Vortheil sorgt, was ja durchaus ohne fremden Nachtbeil nicht gescheben kann, von jedem "wahrbaft thörichtsten Menschen") als Ungerechtigkeit gar nicht verleugnet werden kann.

2. Die Namen ber Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit sind verwechselt. Die Schilberung ber weltlichen Gerechtigkeit.

Übrigens, wenn sie die wahre Gerechtigkeit hätten kennen können, deren Lohn die Unsterblichkeit ist, und die deßhalb mit dem Schleier scheinbarer Thorbeit bedeckt ist, damit sie als etwas Großes mit großen Kräften und großen Anstrengungen erstrebt würde; so würden sie ohne Berzug lieber für gerechte Thoren als für ungerechte Weise gehalten zu werden wünschen, zumeist, da ihre ganze Täuschung offen daliegt. Denn sie konnten wohl nicht die Sache selbst verzücken, sondern nur die Namen, indem sie die Gerechtigkeit durch die Bezeichnung als Thorbeit und die Ungerechtigkeit durch die Bezeichnung als Weisbeit in üblen Ruf brachten. Wenn man aber diese in's Richtige verbessert und ihrer eis

<sup>1)</sup> Stultissimus bezeichnet hier ben Christen, weil ber Berfasser ironisch auf die Borstellungsweise ber Heiben eingeht, die ben Christen um seiner Gerechtigkeit willen für ben größten Thoren ansahen.

genen Stellung gurudgibt, fo wird man finden, bag bie Thorheit mehr für bie Ungerechtigkeit und bie Weisbeit mehr für bie Berechtigkeit als Bezeichnung paffe, mas ich burch Zeugniffe bes beiligen Befetes zu beweifen nicht unterlaffen will, meldes fo fpricht: "Denn weil bie Welt burch ibre Beisbeit bie Beisbeit Gottes nicht erkannte, fo bielt es Gott für bas Befte, burch eine thörichte Bredigt Diejenigen felig zu machen, welche glauben," 1) und noch flarer an einer anbern Stelle: "Wenn Jemand unter euch fich weise zu fein bunket in dieser Welt, ber werbe ein Thor, bamit er weife Denn bie Weisheit biefer Welt ift Thorbeit bei Gott." 2) Deghalb ertlart bis beute berfelbe Gott beim Bropheten: "Der Weise rubme fich nicht feiner Beisheit, und ber Starte rubme fich nicht feiner Starte, und ber Reiche rühme fich nicht feines Reichthums, fonbern wer fich rühmen will, rubme fich beffen, bag er mich tenne und wiffe, baß ich ber Berr bin, ber ich Barmbergigkeit, Recht und Gerechtigkeit übe auf Erben." 3) D mit welch febr wenigen Worten hat er bas ganze weltliche Treiben, bas fo eifrig betrieben wird, geschilbert! Denn an biefen brei Studen. melde bie Grundlagen aller Lafter find, leibet, wie burch beftige Stürme, bas gange menschliche Beschlecht Schiffbruch und wird in jedem Augenblicke in den Untergang hineingetrieben. Denn bie Beisheit, Die Backen voll nehmend von vielen Beweisgrunden, mit ber übertölpelnden, aber anziehenben Schminke einer burchsichtigen Rebe aufgebutt. einer Bofaunenstimme und bem Schwerte ber Bunge bemaffnet, ziehet alle (öffentlichen) Berhandlungen an fich. fammelt bie Saufen ber Menschen um fich, rebet, entscheibet bie Streitigkeiten fo, daß fie neue faet, erzeugt ichlechte und ichlüpfrige Sitten, befämpft ihre eigenen Befete burch ibre Gefette, zerreibt bas Recht burch bas Recht. Wer möchte nicht erkennen, baß fie niemals etwas Rechtes schaffe noch

<sup>1)</sup> I. Kor. 1, 21. — 2) I. Kor. 3, 18—19. — 3) Jerem. 9, 23—24.

geschaffen habe, was sie auch gethan hat? Wollet ihr wiffen, wie gerecht sie sei? Sie hält sich für unglücklich, wenn sie die Wahrheit nicht zerstört bat. —

Übrigens hat die Stärke, die den Menschen auch mit den wilden Thieren gemeinsam ift, alles Recht in der Gewalt: was sie thun kann, balt sie für Recht, und bestalb vernichtet sie ohne irgend welche Scheu vor der göttlichen und menschlichen Religion jählings mit Feuer und Schwert die Einwohner sammt ihrer ganzen Habe, Städte und Land, ohne die mindeste Furcht, im Bertrauen auf den freundslichen Tod. Was endlich die Weisheit aus den Gesehen mit Eiser sich Rugen schafft, das zerstreut fie oft mit geschloffenen Augen auf ein einziges Mal.

Drittens ift die Habf ucht reich, da ihren Überfluß beibe (nämlich die Weisheit und Stärke) mit wunderbarer Schnelligkeit zu erhöhen ftreben. Ihr thut die ganze Welt Kriegsbienste; ihr leistet jedes Alter Stavendienste. D Unrecht! welch große Finsterniß Das! Sie wohnt in Allen, und es wird doch von Allen behauptet, als ob sie es nicht sei! Sie wird ungeklagt und doch gepflegt; sie tödet und wird doch geliebt. Fürwahr sie ist eine unbesiegliche Art von Unheil, dem nach Unterjochung der Weisheit die Tugend Stlavendienste leistet!

### 3. Das ift nicht wahre Weisheit und Gerechtigteit, sondern Unvernunft.

Sebet ihr benn nicht schon, daß offenbar die Beisheit bieser Welt nicht die Gerechtigkeit ist? Und freilich auch nicht die wahre Weisheit, weil es nicht möglich ist, daß der wahrhaft Weise nicht auch gerecht, und der wahrhaft Gerechte nicht gleichfalls auch weise sein sollte, weil der Gerechte nicht ein Thor, noch der Weise ungerecht sein kann, wie die Vernunft selbst lehrt: wer nämlich ein Thor ist, weiß nicht, was gut und böse ist, und er kann auch nicht

wissen, was er abweisen und was er festhalten soll; und beshalb sündigt er immersort, was der Gerechtigkeit entgegen ist. Der Gerechte aber enthält sich von allem Fehltritte, und Das thut er beshalb, weil er Kenntnis vom Schlechten und Guten hat, und darin gerade besteht die Weisbeit. Deshalb kann niemals gerecht sein, wer ein Thor ist, noch weise, wer ungerecht ist. 1) Übrigens ob dem Gerechten wie dem Weisen das eine von diesen beiten Stücken seihlt, so wird er fürwahr weder weise noch gerecht sein, wos für Jene sich doch hielten.

## 4. Charafteriftit ber mabren driftlichen Be-

hinlänglich zu Tage liegen, wie ich meine, die weltlichen Ganteleien, wobei länger zu verweilen überflüffig ift,
ba alle Menschen babei gewandter sich benehmen, als gesagt
werden kann. Deßhalb wollen wir jeht zur wahren Gerechtigkeit kommen, welche die Quelle und Mutter aller
Tugenden ist, weil sie vor allen übrigen für fremden Ruhen
sich hingibt und entfaltet, wohl wissend, was Gott vor Allem
gebühre, Nichts sich selbst aneignend, keinen eigenen Besit

<sup>1)</sup> Bei dieser Stelle hat der heisige Zeno sast mörtsich aus Lattanz (Institutiones divinae lid. V. cap. 17.) abgeschrieben, wie auch noch mehrere Stellen diese Trastats auf Lattanz auspielen und große Berwandtschaft verrathen. Denique, spricht Lastantius, ut concludam disputationem, non posse eundem justum esse ac stultum, eundem sapientem et injustum, docet ipsa ratio. Qui enim stultus est, quid sit justum et bonum, nescit et ideo semper peccat. Ducitur enim quasi captivus vitiis, nec resistere ullo modo potest, quia caret virtute, quam nescit. Justus autem ab omni peccato se abstinet, quod aliter sacere non potest, quam si habeat recti pravique notitiam. Rectum autem discernere a pravo quis potest, nisi sapiens? Ita sit ut nunquam possit esse justus, qui stultus est; neque sapiens, qui suerit injustus. L. c.

fich laffend, als mas fie treu ohne alle Brablfucht nach feinem Willen verwaltet. Sie tritt aber auch gang in bie Offentlichleit und gibt fich an fie bin, fo jeboch, baß fie mehr gefühlt als gesehen zu werden wünscht, gang behutfam, um nicht etwa nach einer Seite bin abzuirren, fich in einer Sache felbft tabelig zu machen ober in einem begonnenen Berte nachzulaffen. Sie gerbricht bas Joch ber Befangenen burch Lostauf, beilt die Gingekerkerten und fennt als ftets machfame liebende Gorgfalt am beften ben Rerter; theilt bie Rrankheit mit bem Rranken; läßt bie weggeworfenen Leich= name nicht unbebedt und unbegraben; ftreut reichlich und verstoblen die Samentorner ihrer Liebe mit Bernachläßigung ihrer eigenen Rothburft unter die Armen und Mühfeligen aus; fie läßt fich nicht erft bitten noch mit wechselseitiger Lobeserhebung als einem Lohne ablohnen. Das halt fie für einen großen Berluft, für ein Berbrechen; benn fich felbst Nichts vorbehaltend eilt sie mit feliger Begierbe der Sabsucht voraus. Denn jene besitt mohl Die Menschen, biefe aber Gott. Bernehmet noch, mit welcher Liebe, mit welcher Demuth fie zu ihrem eigenthümlich geborigen Site und zu ber ihr ausgesetzten Siegespalme bineilt. Wenn fie Jemand vor Gericht ruft, um ihr ben Rod zu nehmen, so gibt sie ihm gern auch noch ben Mantel; wenn fie geschmäht wird, segnet fie; wenn fie geschlagen wird, fagt fie Dant; fie wird erwurgt und ftraubt fich nicht bagegen und bittet Gott noch obenbrein für bie, welche fie schlagen. Das einzig und allein ift ihre hauptfächlichfte Sorge und größte Borficht, daß fie ber Belt Nichts schuldig fei, daß fie nicht gerechter Beife Etwas leibe. - Die, welche bie göttlichen Schriften entweber nicht gelefen ober nach ber Lefung wegen ihrer niebern und ungefeilten Ausbrucksweise für nichtig gehalten haben, bie aber fpricht: "Wenn ihr nicht glaubet, werbet ihr auch nicht versteben ." 1) Diese halten fie (bie Gerechtigkeit) für Thorheit und verlachen fie als eitel.

<sup>1) 3</sup>f. 7, 9 nach ben LXX.

weil sie, da sie boch die Güter dieser Welt genießen könnte und es vernachläßigt, sich selbst aus freien Stücken unglücklich mache. Denn sie glauben nicht, daß Der, welcher die Gebote Gottes hält und mit solchen Pflichten die weltlichen Lüste erstickt, da er dadurch ein Sieger und ein von den Fesseln des Fleisches Freier ist, die unschätzbare Seligkeit der verheissenen Unsterblichkeit genießen wird.

### 5. Auch Chriften jagen ber weltlichen Gerechtigfeit nach.

Aber mas fummerte une, mas Jene fagen? Giner unferer ausgezeichneten Manner fagt fo : "Es tennt Gott bie Gebanten ber Beifen, daß fie eitel find." 1) Gie follen unfere Thorheit uns überlaffen, ihre Beisbeit aber für fich behalten, als beren Anhanger ich gleichwohl fast burchgangig bie Chriften erblice, bie es für volltommene Berechtigfeit balten, bas Eigene zu bewahren, Fremdes nicht zu fuchen, indem fie ganglich auffer Acht laffen ben Befehl ber mahren Beisheit, ber in ben Worten enthalten ift : "Willft bu volltommen fein, fo gebe und vertaufe Alles, was du haft, und gib es den Armen und nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach." 2) Darüber hinaus weiß ich nun nicht, wie Jemand noch gehen könnte. Eins aber weiß ich. bag Reiner unter und ift, ber nicht alle Augenblide barnach ftrebte, mehr zu erlangen, als er befag. Wenn er aber barnach ftrebt, halt er es gang gemiß mit ber Babfucht. bie bie Feindin ber Gerechtigfeit ift. - Ja baber rührt es, baß Die Speicher einiger Weniger von Getreibe voll find, ber Bauch Bieler aber leer; baber, bag fur bas Bolt bie Breife für bas Zugemeffene brudenber find als ganglicher Mangel. Daber tommt ber Betrug, falfcher Gib, Raubanfalle, Streit und Rrieg. Täglich jucht man Bewinn aus bem Seufzen

<sup>1)</sup> Pf. 93, 11. — 2) Matth. 19, 21.

Anderer, und bas öffentliche Feilbieten wird Bewerbefleiß genannt; bie Begierbe nach frembem Gigenthume wird unter bem Bormanbe ber eigenen Bertheibigung und Sorge für fich felbft mit ben fniffigsten Beweisgrunden befriedigt, fo daß, wer ohne Schutz und ehrlich ift, fein Eigenthum ben Gefeten nach verliert, und bas ift schlimmer als jebe Gewaltthat. Denn Das, was mit Gewalt entriffen wirb. tann bisweilen wieder erlangt werben; mas aber burch gefetlichen Spruch, - niemale. Es mag fich biefer Berechtige feit rühmen, wer will, aber wiffen foll er, bag elenber ift als der Elende, wer fich burch fremdes Elend bereichert. Möchte wohl Jemand Den für einen Gerechten halten, ber ben Bortheil für fein Bermögen ber drifflichen Liebe vorgieht? ber, mahrend bie Mitmenschen hunger und Blobe leiben, bie Motten, Kornwürmer und Bürmer füttert? ber fein Bermögen in unfeliger Babigfeit nicht bloß Unbern, fonbern auch fich felbst entzieht?

6. Wiberlegungen ber Beschönigungen ber Sabsucht und Mahnung zur Gerechtigkeit.

Aber, wirst du sagen, es ist gerecht, das Meinige zu erhalten, wenn ich nur nicht Fremdes begehre. — Das pslegten auch die Heiden zu sagen. Übrigens werden wir es bald seben, wie unrecht es bei Gott ist. Jest, mein theuerster Christ, wünsche ich allererst zu wissen, was denn eigentslich dir gehört, da den Gottesfürchtigen alle Dinge gemeinschaftlich sind, wie geschrieben steht: "Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; 1) auch war kein Unterschied unter ihnen, noch sagte Einer, daß Etwas von Dem, was er besaß, sein sei, sondern sie hatten Alles mit einander gemein, "2) wie den Tag, die Nacht, den Regen, das Geborenwerden und Sterben, was die göttliche Gerech-

<sup>1)</sup> Apostelg. 4, 32. — 2) Ebb. 4, 32.

tigfeit in gleichem Mage bem menschlichen Geschlechte obne Ausnahme irgend welcher Berfon mittbeilt. Da fich Das fo verhält, fo ift ohne Zweifel ber einem Thrannen nicht unähnlich, welcher für fich allein behält, mas zum Ruten febr Bieler bienen tann. - Bie benn? Barum vermehrft bu bein bir fo freundliches Gold, mabrend ber Arme taglich burch Unterbrudung, Sunger, Ralte und Ungerechtigfeit ftirbt? behüteft bein Silber, battft bie toftbaren Rleiber und ftolgen und überfluffigen Schmudfachen für bein Beiligthum wie ein Bötenbild? puteft bich gu Beiten beraus, reich auf ber Straffe, noch reicher im gebeimen Rammerlein? und erkennft nicht, bag, wer einem an Mangel fterbenben Menfchen, bem er mit feinen vielen Schäten belfen tonnte, nicht hilft, fogar gerade fein Morber zu fein scheint? - D wie viele Seelenmorbe hängen von ben Beschmeiben ber geputten Matronen berab! Wenn bu einen ihrer Schmudgegenftande gu Belbe machft und unter bie Rothburft Einzelner vertheilft, fo wirft bu aus ihrem erleichterten Aufathmen erkennen, aus wie Bieler Elend jener Schmud aufammengefett ift.

# 7. Fortsetzung der Biberlegung ber Einwürfe und Ermahnung.

Mancher spricht: Ich babe Kinder, die ich nicht entblößen darf. Das ist eine Entschuldigung des Unglaubens, welche der heilige Geist durch den Bropheten zurückweiset, sprechend: "Ich bin jung gewesen und bin alt geworden, aber niemals habe ich den Gerechten verlassen noch seine Nachkommenschaft nach Brod betteln sehen," und wiederum: "Die Reichen haben Mangel und Hunger gelitten; die aber Gott suchen, werden nicht jeglichen Gutes ermangeln," ") was man leicht an Beispielen erweisen kann. Wir

<sup>1) \$\</sup>Bigsip\int 36, 25. - 2) \&bt. 33, 11.

erinnern une, bag in ben Büchern ber Ronige 1) überliefert ift, bağ gur Beit ber Sungerenoth, wo überall bas gange Bolt ftarb, jene berühmte Wittme bem um Speife bitten= ben Glias ben letten Reft an Lebensmitteln für fich und ibre Rinder nicht getheilt, fontern gang gegeben habe und lieber mit ihren Rindern fterben als gegen bie Berechtigfeit fündigen wollte, für welche ausgezeichnete That fie von Gott unfterbliche Speife erhielt, Die felbft ber Sunger nicht verringern tonnte; benn fie vermehrte fich burch ihre eigene Berringerung. Es blieb ber Stand berfelben in ben vollen Befäßen immer unversehrt und, foviel bas Bebürfnig bes täglichen Berbrauchs von ihm wegnahm, soviel legte bie wiederauflebende Fruchtbarkeit wieder bingu. Deghalb, wenn bu ein guter Bater, ein beforgter, ein nütlicher Bater fein willft wie jener Abraham, fo mußt bu Gott mehr lieben ale bie Rinder, damit bu fie unverfehrt, gefund und gludlich erhältst. Es ift aber eine Thorbeit, Jenen ein Bermögen für bas Leben verschaffen gu wollen, benen bu weber bas Leben geschenft, noch bie Seele eingehaucht, noch auch bas Beil geben tannft. Daber erftide felbit noch fpat bie gottesläfterliche Rebe, eingebent ber menschlichen Gebrech= lichfeit, ber bu felbft in bem Augenblide, wo wir fprechen, nicht weißt, mas paffiren tann, und gib bie Täuschung einer eitlen Entschuldigung auf. Dhne Dank befriedigft bu burch eine Gunde die Babfucht. Gott allein bat bie Dacht, für ben Bortheil ber Nachkommen zu forgen.



<sup>1)</sup> III. Kön. 17.

### Vierter Traktat.

Aber die Keuschheit.

### Einleitung.

Dieser Traktat ist eine hochrbetorische Lobpreisung der Tregend der Keuschheit und eine abschreckende Schilberung ihrer Nachtseite. Der Gedankengang ist ein sehr einsacher. Nachdem Kap. 1 die Schönheit dieser Tugend aus ihren verschiedenen Biskungen und dem Abel, den sie verleiht, gezeichnet worden, werden Kap. 2—4 alle jene nunatürlichen Ausschweisungen und Laster, zu denen die Sinnenlust die Menschen getrieben hat, ihr Berberben, das sie in allen Lebensverhältnissen der Menschheit hervorgebracht haben, sammt der Strase, die sie im Gesolge hat, vorgesührt. In Kap. 5—6 folgen die biblischen Beispiele, welche ihren Vorzug zeigen und zu ihrer Übung ausmuntern sollen. Im Schlinklapitel 7 wird nochmals das Lob der Keuschheit geseiert, um desto fräftiger dassür zu begeistern.

# 1. Schönheit, Bortrefflichteit und Abel ber Reufchheit.

Ber bie Reufcheit pflegt, ertennt febr leicht, welchen Abel fie befitze. Denn fie ift eine fo große Tugend, bag fie auch ihren eigenen Feinden verehrungswürdig ift. Gie befestigt bie Grundlagen bes gangen Menschengeschlechte; fie verleibt allen Gefühlen ibre ihnen eigenthümlich gutommenben Ramen; fie behütet bie beiligen Rechte ber Eltern, Batten und Rinder; fie leuchtet bervor in beiben Beichlech. tern, ift bewunderungswürdig in jedem Alter, ift zweifellos vorhanden in jedem Stande, ift nur fich allein verlobt, ftete guten Bemiffene, burchaus gar feiner Sache unterworten und fürchtet bloß Gins: fie möchte etwa nicht mehr Das mirflich fein, mas fie beißt. In ber Ginfamteit, welche von bem Furchtfamen eine Belegenheit gur Gunde genannt wirb, hat fie vor fich felbft als ihrem Richter Scheu. und alles beimliche Wefen fürchtet fie mehr als bie Offentlichfeit. Gie haßt bie verpeftenben Schmeichelreben bes feindfeligen Fleifches, und mas immer bie Belt an Luft ober Benuß barbietet, verabscheut fie ganglich, inbem fie glaubt, Mles gu besitzen, wenn fie rein ift. Gie tragt nach Niemandem ein fchandliches Berlangen, noch ftellt fie fich gleicher Weife Jemanden als begehrenswerth bar. Sie bleibt überall und allezeit fich gleich, mehr beforgt für bie Ehrbarteit als für ben Rupen. Wollet ihr wiffen, welches Glud fie bringt, wenn fie bich liebt ? Wer fie befitt, liebt fie, und wer fie nicht befist, liebt fie auch. Wenn alfo ihre Berrlichkeit oft auch bei ben Beiden erglanget, obwohl fie bort nicht verdienftlich ober echt fein fann, weil fie unter ber Botmäßigleit eines ungüchtigen Raubers ftebt, um wie viel berrlicher muß fie im driftlichen Bolte fein, welches bem Bott bient, ber ihr eine unverletliche Beiligfeit verleibt! Denn wenn bie Rirche beghalb Chrifti Braut ift, weil fie feusch ift, beghalb mit bem Joche eines bimm liich en Brautgemaches geehrt, weil fie auch noch nach ber Bermablung binterber beständige Jungfrau bleibt; fo muffen

wir, bie wir aus einer fo erhabenen Ehe geboren werben, auf jebe Beife une anftrengen, wie wir ben Ubel unferer Abstammung nicht bloß burch ben Ramen, sonbern auch burch mabrhafte Uhnlichteit erweifen. Deghalb jedoch, geliebtefte Brüber, glaube ich fest, baß jenes und zwar nicht meiteutige Beftreben in ench erglanget: benn ibr zeiget, bag ihr Gott jum Bater habet und befitet, ta ihr bie Renichhait, in ber Gott wohnt, ich will nicht fagen liebet, fondern burch leuchtende Sitten verberrlicht. Es ift ein großer Rubm, bas, wodurch bu geschmudt wirft, felber gu fcmuden und Das, wodurch bu felbft bewahrt wirft, felber ju bemahren. Schlieglich ift euer Lob ebenfo groß als bas Lob ter Reufchbeit: fie gewährt euch nämlich bie Beiligteit; ihr jener Die Liebe. Durch fie fteht ihr mit Chriftus in Berbindung; richtiger, fie halt durch euch und in euch Chriftum umfangen. Durch fie erlanget ihr von Gott bem Bater, mas ihr bittet; ober fie, für bie ihr euch fo forgfältig abmübet, fest es burch euch burch, nicht unerhört befdamt zu werben, wenn fie Etwas forbert. Gie ift felig. wenn sie spielt in den Raaben, feliger, wenn sie bei ben Beranwachsenben bem Falle glüdlich vorbeugt, am feligsten, wenn fie in ben Jünglingen ben fleifchlichen Brand auszulöschen fich bemübet. Wie fie furmahr in ben Greisen zu ehren ift, so ift fie boch nicht zu bewundern, weil, obwohl fie geflegt bat, fie boch bie Balme ihres Gieges mit ber Erftarrung bes Greifenaltere theilt: tenn es bort ter Rampf ber Begierlichkeit auf, wo bei ben öfter eintretenben Rrantbeiten burch bie blobe Rothwendigfeit bie Blieber auch ber Ungüchtigen feusch werben.

### 2. Schilderung der Buth ber Fleifchesluft.

Mohlan, laffet uns nun furz auch die Buth ihrer Gegnerin aus ber Darlegung ihrer Namen bekannt machen, bamit, mas man erstreben oder meiben solle, besto leichter erkennbar sei, Unter bem Schleier bes Namens Chrifti,

Brüber, fucht in ähnlicher Weise ber Antichrift fich als teusch barzustellen, um zu verführen; er zieht ben leeren Schall bes Wortes "Reufchheit" hinter fich nach; aber ihr Urheber zeigt. welche Früchte fie gu Tage forbert. Wahnsinnig rennt fie nämlich burch bie Bolfer und fturat unbesonnen bie gum Falle geneigten Beifter ber Menfchen burch bie brennenben Stacheln ber Lufte jählings in Wuth und icont nicht bas Beschlecht, noch bas Alter, noch bie findliche Liebe, noch fich felber, weil, mer bie Reufchbeit eines Unbern angreift. querft bie eigene verliert. Bei ihr folgt keine Nacht und tein Tag, die fie in Reinheit verbrächte; benn immer fintt fie unter in bem Sturmesbrange ihres schmutigen Strubels, indem beständig entweder in ber Wirklichkeit ober in ber Phantafie die brobelnde ichandbare Fleischesluft befriebigt wird. Sie gewährt ober empfängt Luftbefriedigung als Lobn; fie verführt ober mirb verführt; fie flößt Liebe ein. um balb barauf Bag aus ber Liebe zu erzeugen. Sie fchafft un. berechtigte Erben und entschuldigt bas Berbrechen, obwohl fie es fennt, mit ben Bormanben ber Rinbesliebe. 1) Ihre eigenen Erben töbtet fie entweder ober entzieht ihnen bie Liebe. 2) Sie vermeint burchaus nichts Schandliches weber zu erleiben noch gu vollbringen, wenn bas Berfuchte nur thatfachlich gelingt. Beboch gerabe in ihrem eigenen Benuffe, burch welchen fie fich an ber Matel übermunbener frember Reufcheit gu er= freuen gewohnt ift, ift fie ungludlich. Rachbem ichlieflich bas ichandbare Geschäft vollzogen ift, haßt fie fich felbft fammt Jenem, ben fie befiegt bat. - Gie bat oft rubigen Bölfern Rrieg verurfacht; sie bat nicht felten mächtige Reiche zerftort; fie hat über frembe Chemeiber triumphirt. nachbem fie felbe mit schändlichen ober graufamen Thaten

2) Da man bie Ehe blog ber Luft wegen pflegte, entledigte man fich ber Sorge für bie Rinber burch beren Aussehung ober auf anbere Beife.

<sup>1)</sup> Die im Ehebruch erzeugten Rinder werben aus falicher Rindesliebe zu gleichen Erbichaftsrechten mit ben rechtmäßigen eingeschoben.

unterjocht batte; sie hat, wahnsinnig burch bie fleischliche Brunft, Manner mit in folder Beife felbit ben Frauen unbekanntem Surenlobne ablobnend, Die eigene Ratur gu vernichten gelehrt; 1) fie bat ben Lohn ber Fleischesluft fogar zumeift in ber Ermorbung ber Eltern, Rinber, Chegatten und Weiber abgezahlt: fie bat die kindliche Ehrfurcht bisweilen burch widernatürlichen Beifchlaf gerftort, indem fie zwar die Züchtigen verfolgte, aber die Unzüchtigen nur verbienter Beife tobtete; fie, fage ich, gebiert, wie fiche gerabe paßt, alles Bofe und bat bas noch Schlimmere geboren; benn unter ben Bötenbilbern ift fie eine Göttin, bei ihren Berehrern aber beren Dienerin. Sie fellt fich in ben Tempeln zur Berehrung auf, luftig in ben Theatern, frech auf ber Straffe, ohne Sprödigkeit bereit in allen verborgenen Schlupfwinkeln. Beil, wie fie ift, schont fie weber bie Bunge, noch bie Augen, noch bie Ohren, Scherat, hofft Befriedigung, freiet, gewährt Erborung, eifert, rafet, verlegt fich aufs Bitten, auf ben Born, gleichfalls bisweilen mit Bewalt erpressend, was fie mit Schmeicheleien nicht erlangen konnte. Gie freut fich immer, wenn die Begenftanbe ihrer Lufte wechseln, und ift unzufrieden, baß fie in ihrem ichlüpfrigen Genuffe niemals fattsam befriedigt wirb. Sie verlangt zu thun, mas fie boch nicht an bie Offentlichkeit will gebracht feben; sie wagt durchaus Alles, um Alles sich bienstbar zu machen. Sie ift eine neue Art von Ungeheuer. Sie baft die Reufcheit und municht boch als folche qu ericheinen.

## 3. Fortfetung ber Charafterifit ber Beilheit und ihres Berberbens.

Indeffen putt fie sich auf burch wunderbare Rünfte und firebt in sich nach einem Gesichte, bas fie boch nicht hat. Sie bemalt sich auf ihr eigenes Angesicht, und indem

<sup>1)</sup> Bezieht fich auf bie Gunbe ber Gobomie.

mannigfache Schminte bes Quadfalbers ben Reiz erhöht. befleibet fie ihr Untlit mit fremben Bugen, um bas gu werben, nicht mas ihr bie Natur gemährt bat, fonbern mas ibr beim forschenden Blid in ben, Spiegel ihre augenblidliche Laune biftirt. Bald verbeffert fie bie Buge, balb gerftort fie fie, Die ihr gut erschienen maren; jest verwirft fie bie einen, bald bringt fie neue bervor. Indem fie nun burch ihre eigenen Bande eine vielgestaltige Sbbra geworben, gebt fie immer frech einher, weil fie ja unter ben fremben Farben nicht errothen fann, weder von ben eigenen Sausgenof. fen, noch ben Bermanbten, noch bem Chemann, noch auch von fich felbst gekannt, weil bas nicht gekannt fein noch bas wahrhaftige Angesicht fein kann, was immer basselbe ift. 1) Uberdieg liebt fie niemale Gott, ben fie recht mobil als ihren Werken feindlich weiß. Sie ist ohne Zweifel eine Stlavin bes Teufels; fie bat nämlich fein Reich in Befit; benn gerabe fie felbft bat Die Botter geboren, gerade fie biefelben in die Belt eingeführt, burch welche ober in benen der Teufel angebetet wird, in beren Thaten ihr eigener Urfprung gezeichnet wirb. Gie bat ben Juviter burch ungahlige, mannigfaltige und große Schandthaten gu bem bochften Gotte gemacht. Sie, noch schlechter als feine Stiefmutter, bat ben Berkules schändlich bei feiner Brunft nach ber Omphale befiegt, ibn, ben ichredbare Schaaren von Ungeheuern nicht batten besiegen tonnen. Gie bat bie am gangen Leibe entblößte Benus, als fie fich mit ihren boblen Banben zu bebeden versuchte ober richtiger Die Schmach ihres Charaftere und ihres Leibes öffentlich barthat, nach vielen begangenen Chebrüchen auch jum Schauspiel ber gangen Welt preisgegeben. 2) Es ift nicht nöthig, bas Einzelne

2) Anspielung auf ben bei homer Obpsi. Buch 5 ergablten muthologischen Borfall, als Sephäfios bie Benus und ben Dars in einem unsichtbaren Repe fing.

<sup>1)</sup> Das Schminken verwischt die durch das Alter und die Krankheit u. dgl. hervorgebrachten Gesichtszüge und bewirkt, daß das Gesicht stets als dasselbe erscheint.

durchzugehen. Obwohl auch Dieses der Anführung nicht werth war, so schien es doch zur Schilberung der Macht der Unkeuscheit nothwendig, damit Jeder wisse, daß die Geilheit mit der Abgötterei in Berbindung stehe. Sie, sage ich, verwandelt Gräber Berstorbener in Tempel, 1) Grabbügel in Altäre, Leichname in Götzenbilder, Todtenseste in Opferfeierlickeiten, (lüderliche) Sitten in Heiligthümer. So. so hat sie das Menschengeschlecht von dem Dienste Gottes loszerissen, indem sie ihm bei der zur Lüsternbeit aufreizenden Festseier einredete, daß die schändlichen Berebrechen schandbarer Menschen sowohl Berehrung als Nachsahmung verdienten.

## 4. Schilderung der Berbeerungen, welche bie Lüfternheit in ber Che angerichtet hat.

Noch mehr, sie flößt auch ben Männern unseliger Weise gleichsam die freie Erlaubniß ein, gegen Gottes Geset und Gottes Gerechtigkeit über das rechtmäßige Shebett hinaus fremde Luft sich zu gestatten, und entreißt so auch ihren Frauen die Schamhaftigkeit, welche, von den Männern verlassen und von der Brunst oder dem Schnierze getrieben, bloß sie nachzuahmen oder Rache an ihnen zu nehmen vermeinen, wenn sie Uhnliches treiben. Daber spricht der Herr: "Wer sein Weise entläßt, mit Ausnahme des Sheberuchs wegen, macht sie zu einer Shedrecherin." Was bruchs wegen, macht sie zu einer Shedrecherin." Was losere Ehemänner hierauf antworten können, sehe ich nicht ein, welche dadurch, daß ungerechter Weise die menschlichen Gesetz Solches ungestraft lassen, getäuscht und die wahre Gerechtigkeit nicht aus ihrer eigenen Willensrichtung tenend gern thun, was doch ihnen selbst nicht widersabren

<sup>1)</sup> Bei ben heiligen Bätern Arnobius, Cyprian, Laktanz und andern findet sich vielsach die Ansicht ausgesprochen, die heidnischen Götter seien frühere, zu Göttern erhobene Menschen.

<sup>2)</sup> Matth. 19, 9.

joll, welche verftoblener Beife fich verabschenungswürdiger verbotener Liebesbrunft bingeben und, ichon nicht mehr mit ben ichandlichen Gurenschlupfwinkeln gufrieben, biemei= len, o Frevel! - birett unter ben Augen ber Frauen in wahnfinnigem Beifcblafe ermuben, ohne baß bie Glenben bemerten, bağ bei biefer Sache bor bem Berichte Bottes, mas ben Battinen nicht erlaubt ift, auch ben Chemannern nicht Bufteht, wie ber Apostel Paulus vorschreibt, ba er spricht: "Das Weib hat feine Macht über ihren Leib, fonbern ter Mann; ebenso hat ber Mann teine Macht über feinen Leib. fondern das Weib."1) So also, weil fie ein Fleisch find, ein geheimnifvolles Abbild bes göttlichen Werfes. 2) weil bas Beib aus bem Manne gemacht und eins ans anbere gebunden ift und fie beghalb auch nach gefetlichem Rechte auf berfelben Bermanbtichaftelinie fteben:3) fo ift gar nicht zweifelhaft, bag Dasjenige in ben ewigen Qualen schauerlicher Strafe zu Grunde gehen werde, welches von Beiben in die Fre gegangen ift. Aber auch Jene werben nicht ftraflos ausgeben, welche ohne Beiber aus bem Beftreben, freier ju fünbigen, fich bald ba bald bort unehrbare Baare für ihre Lufte ertaufen, weil fie nicht erkennen, baß unfelig und unzüchtig fei, mas immer aufferhalb eines rechtmäßigen Chebandes geschieht. Denn ich glaube, Bruder, baß einem Chriften barüber hinaus Richts erlaubt fei. als entweder enthaltsam ober ein Chemann zu fein.

### 5. Beispiele ber Reuschheit: Joseph.

3d tomme nun ju ben Beifpielen, welche für unfern

<sup>1)</sup> I. Ror. 7, 4.

<sup>2)</sup> D. i. bes von Gott gewirften Berhältniffes Chrifti gu fei-

uer Rirche; Ephef. 5, 25 ff.

<sup>3)</sup> Diese Borte beziehen fich auf die Art und Beise ben Stammbaum ber Bermanbtichaftsgrade nachzuweisen, wobei Mann und Beib neben einander, auf ber gleichen Linie fteben.

Begenstand fehr nothwendig sind, weil mehr Gewicht bat Die That als die Rede, damit fowohl das Unheil der Un-teuschheit als auch das Gut der Keuschheit in einem und bemfelben vorgestellten Mufterbilbe befto leichter ertannt werben tonne. Joseph, ber bebraifche Jungling, berühmt burch feine Abkunft, berühmter noch burch feine Schönheit, aber auch am allerberühmteften burch die Erprobtheit feiner Sitten, war unter ben Sohnen Jatobe bem Alter nach ber Jungere, bem Geifte nach ber Altere. Er wurde auf Beranlaffung feiner neibischen Brüber nach Agypten gebracht und von ben Brubern getrennt, er, ben bas Beib feines Berrn noch schlimmer liebte, als ihn feine Brüder gehaßt batten. Denn als ras Weib bis in ihr Mart binein von bem Brande einer unfinnigen Bluth entbrannte, fucht fie. mit Beweisgrunden, um ihn zu diefem Berbrechen zu bereben, ftart bewaffnet, ibn allein zu treffen, fucht auch einen verborgenen Ort, wo auch felbft bie nicht gereiste Jugend gegen ben Willen ber Frauen ihnen gern Bewalt anguthun pflegt. Aber ale fie mit ihrer Absicht vorgebt und ertennt, baß weber Liebkofungen noch Berfprechungen fie gum Biele führen, taftet fie ihn an, anstatt bag er es thun follte, und fucht mit allen Rraften bas Liebesfeuer bes Junglings babin zu leiten, gegen fie fich zu entzünden. Aber er, fein beim Biberftreben ihm gewaltsam entriffenes Rleid gurudlaffend, flieht aus diefer Boble ber Unteufchbeit entblößt bavon; aber mit bem berrlichen Glanze ber Reufchbeit betleibet wird er nach einer verleumderischen Berurtheiling von Gott befreit und geehrt.

#### 6. Sufanna.

Auch in Susanna, die eine durch ungeschminkte Schönheit höchst ausgezeichnete Matrone und ein noch schönerer Schmuck ihrer Schönheit, ein hervorragendes Zeugniß der Keuschheit war, hatten zwei von den Altesten, aber von der gleichen unmäßigen Begierde entbrannt, in ungeziemlicher Weise sich zu verlieben angefangen. Als sie nun dieselbe von ber Schutymauer ber Reufchbeit, bie gewiß bie mabre und ewige Schönheit ift, in ber Ginfamteit bes Luftgartens um= ringt faben, wo, wie fie fich wohl erinnerten, auch Eva von bem Urbeber ihres Borbabens mar getäuscht worben, schmiebeten fie gerabe barauf ihren Blan und fuchten fie burch Lift zu fangen und brobten ibr mit bem entfetlichen Tobe einer im Chebruche ertappten Berbrecherin, wenn fie nicht felbst mit eigener Schuld zu Falle tomme. Aber Jene. feine Eva, alles furchtsame Schwanten in ihrer Uberlegung ansichließend, wobei man entweder bie Reuschheit ober Die Seele morben muß, nahm Gott allein gum Zeugen ihres Bemiffens und zog einen ehrenvollen Tob einem fchanblichen Leben por, indem fie es für beffer hielt, fich vor Menschen ale por Gott ichulbig barguftellen. Inzwischen brangen Bene, aus Liebhabern in Unkläger verwandelt, und verur= theilen, indem fie ihr eigenes Berbrechen auf bie Ginfalt ber Umgarnten malgen und liftig es übertreiben, fich baburch Bum Boraus schon felbst. Aber, o Frevel! man glaubt bem bobern Alter; es jubeln die Chebrecher, man verurtheilt bie Unverfehrtheit. Schon wird Sufanna unschuldig gum Tobe geschleppt, ichon burftet bas gange Bolt nach ihrem Blute, icon haben ihre Angehörigen, erschüttert von ber Entsetlich. feit bes neuen Verbrechens und elendiglich auffeufzend, ihre Röpfe finten laffen und ihr Bemühen, fie gu vertheibigen, aufgegeben. Schon haßt auch fie felbst nach Berfürzung ihrer Renschheit ben Aufschub bes Todes, Allen mißfallend, aber ihrem eigenen Bewiffen allein wohlgefallend, als plotlich Gott, ber niemals burch irgend welche Lift getäuscht wirb. fofort in bem Anaben Daniel gur Bilfe erscheint. Er ger= reifit mit einem Schlage ben aufgeführten Trug ber Bosbeit; bas wirkliche Berbrechen wird bald zu Tage gebracht; er wälzt das Berbrechen auf beffen Urbeber gurud; die Reufchbeit wird burch bie Unschuld gereinigt. Go führte bie Reuschheit als Siegerin die Sufanna, die man auf die Lüge ber Unzucht hin öffentlich vor Gericht geftellt hatte, bewährt und gerächt mit großem Triumphe ins Chegemach ihres Mannes zurück.

#### 7. Preis der Reufchheit und Ermahnung.

Aber, o Reuschheit, wie bewunderungswürdig bift bu. bie bu nicht anders willft gelobt werben, als um zufrieben mit bem alleinigen Schmucke eines guten Bemiffens treu bewahrt zu werben! Du bift in ben Jungfrauen gludfelig. in ben Bittmen ftart, in ber Che treu, in ben Brieftern rein, in ben Marthrern glorreich, in ben Engeln bellftrablend, in Allen aber eine Königin! Du unterliegst nie bem Fleische, nie irgend einem Befete. Du wirft aus freiem Entschlusse geboren, gebierft aber burch bas Gut ber Reinigfeit auch gerabe wieber ben freien Entschluß, weil ber freie Entschluß binterber beine mabre Luft wird, ba bu aus ihm täglich breiffig-, fechzig- und bunbertfältige Frucht fammelft. Du bift in ben Armen reich, in ben Reichen noch reicher, gelangst in Allen in gleicher Beife gur Bollenbung. Du bift bie Ehrbarfeit ber Leiber, ber Schat ber Seelen, bu ber Grund, Die bochfte Vollendung und Die Frucht aller Altersgenossinen. Du bift ber ewig unslösbare Anoten bes Reuschheitsgelühdes. Durch bich wird eine rechtmäßige Fafte gefeiert. Durch bich vorgetragen baben bie Bebete fcon. ebe fie ausgeschüttet werben, Erborung empfangen. Du bift ein Gott theures Opfer, bu ber rechtmäßige Tempel Gottes, bas Beiligthum ber beiligen Bucht. Bu bir findet bie Berführung teinen Butritt. Durch bich mirb bie Welt überwunden, jede Luftbegierbe gerschmettert, ber Teufel unterjocht, die Furcht vor bem Untichrift abgelegt, ber beilige Geift balt feinen Gingug, Chriftus wird verherrlicht, Gott ber allmächtige Bater verföhnt. Schlieflich wird ber in alle Bufunft gludfelig berrichen, ber mit bir babin gelangt.



## Fünfter Traktat.

Aber die Enthalfsamkeit.

### Einleitung.

Ein Lieblingsthema bei ben alten heiligen Kirchenvätern ift bie Behandlung ber Jungfrauschaft und ber daran sich anschliessenben in die Verhältzisse der christlichen Gesellschaft tief einschneibenden Fragen. Spiegelt sich doch auch in dieser Enthaltssamseit die Heiligkeit, zu der das Christenthum erziehen will, im Gegensatz zur Weltsuft wie in ihrem Kernpunkte ab. Auch der heilige Zeno ist ein Eiserer dassir voll beiliger Begeisterung und frrengen Tadels gegen alles seisschessgelissige Wesen in allen Graden. Aus diesem Eiser sir die schönke Tugend des Christensthums sloß dann auch die Pslege des jungfräulichen Standes unter seiner Gemeinde und sogar die Stiftung eines Jungfrauen-klosters, des ersten in Verona, vielleicht im gauzen Abendlande, zu gemeinsamem Leben, welche ihm die Überlieserung der Kirche von Berona zuschreibt, und von der auch der heilige Ambrosius in seinem Briese an Spagrius, den Nachfolger des heiligen Zeno,

rebet. Der Gebankengang in biefem jur Berberrlichung ber Enthaltsamkeit gehaltenen Traktate ift folgenber. Die driftliche Tugend befieht in ber Beberrichung ber eigenen Ratur. Die Belt aber halt Den, ber bie Enthaltsamteit empfiehlt, für einen Berrlidten. Ich aber halte es mit Paulus, ber fie für bas Befsere und Bolltommenere ausgibt (Rap. 1). Dieg wird bewiesen burch Borflihrung bes Unterschiedes zwischen einer Jungfrau und Berheiratheten. Jene forgt, wie fle Gott, biefe, wie fle bem Manne und ber Welt gefalle (Rap. 2). Der von ber Jungfrau Maria fälschlich entnommene Scheingrund für bas Beirathen wird gurudgewiesen und bie Bortheile und Chren ber Jungfraufcaft gepriesen (Rap. 3). Nach ber Jungfrauschaft wird bie Enthaltsamteit bes Wittwenfiandes gepriefen, von ber zweiten Che burd hinweis auf bie nachtheile mit icharfem Tabel ber beiratheflichtigen Wittwen abgerathen (Rap. 4-5). Roch schärferer Tabel aber trifft bie, welche mit Beiben Chen ichliefen (Rap. 7). indem die nachtheile folder Eben für bas Seelenheil nach vielen Seiten in Rap. 8-9 beleuchtet und die drifflichen Frauen ernftlich bavon abgemabnt werben.

# 1. Die driftliche Tugend besteht vor Allem in ber Beherrschung ber eigenen Natur.

Wenn es vielleicht Jemandem unerträglich und hart erscheint, daß wir mit Zuversicht eine Sache besprechen, die fast gegen die Natur geht, so möge er doch schon aufbören, sich betroffen zu stellen, indem er erkennt, daß gerade Das der höchste Ruhm der christlichen Tugend ist, die Natur zu bemeistern. Aber weil die Tugend stets die Lüsse in ihrer Schmach erscheinen läßt und Jedem nur Das recht ist, was er selbst liedt, vorzüglich wenn zu dessen Pslege alle Bölter eine und dieselbe Sehnsucht erfüllt; so ist nicht zweiselhaft, daß der entweder für einen offenen Feind oder für einen Berrückten gehalten wird, welcher vom heirathen

abräth. Ich aber werbe nicht fürchten, was ber haß bes öffentlichen Geredes über mich schwatz; benn ich verbamme die Ehe nicht, aber ich gebe dem Bessern vor der Ehe den Borzug, wie ja auch sogar der heilige Paulus ermahnt: "Ich sage aber den Unverheiratheten und Wittwen: es ist ihnen gut, wenn sie so bleiben, wie ich. Wenn sie aber nicht enthaltsam sind, so sollen sie heirathen; denn es ist besser, heirathen als Brunst leiden,") und an einem andern Orte: "Das sage ich aber aus Nachsicht, nicht als Gebot. Dem ich wünsche, daß ihr alle so wäret, wie auch ich.") Desbalb ist also heirathen besser, weil Brunst leiden schlechter ist. "Alles ist zwar erlaubt, aber es frommet nicht Alles.") Ertenne hier nunmehr, " Ehrist; erwähle, was du willst: das Heilmittel oder die Gesundheit!

# 2. Bergleichung bes Unterschiebes swifchen einer Jungfrau und Berheiratheten.

Wenn es ferner gut scheint, so lasset uns vergleichen, was für ein Unterschied sei zwischen einer Jungfrau und einer Berehelichten. Die Berheirathete benkt darauf, wie sie dem Manne gefalle; die Jungfrau, wie sie Gott gefalle. Diese schmuckt sich mit äusserlichen Schmuckachen; Jene ist viel geschmückter, weil sie von aussen ber ihren Schmuck nicht herzunehmen versteht. Diese triest von mancherlei Salben und Gerüchen; Jene, viel lieblicher als jede Wiesenstur durch ihre einzige Blume, schmachtet mit ehrbarer Freude nach dem Himmel selber. Diese freut sich an Kindern, aber Jene fürchtet nicht den Berlust von Kindern. Diese weidet sich an deren frühlingsfrischen Liebtsofungen und ergötzt sich täglich an ihrem ausstrebenden Wachsthum; Jene aber, verschmähend die neunmonatliche Schwangerschaftssbeschwerde, trägt keine Last, seufzt nicht bei unsicherer Niese

<sup>1)</sup> I. Ror. 7, 8. — 2) Ebb. 7, 9. — 3) I. Ror. 6, 12.

berkunft um Nettung ber Gebärenben und bes Kinbes und qualt fich keinen Augenblid mit ber Sorge mannigfaltiger Bekummerniß.

#### 3. Burudweifung einiger Ginmanbe.

Aber es wird Mancher fagen: Auch Maria, Die Jungfrau, hat geheirathet und geboren. - Es fei boch Gine fo. wie fie, und ich will es zugeben! - Aber fie mar Jungfrau nach ber Berbeirathung, Jungfrau nach ber Empfängniß. Jungfrau nach ber Beburt bes Sohnes. Wenn es endlich etwas Befferes gabe als die Jungfrauschaft, fo batte ber Sohn Gottes Dieß feiner Mutter um fo mehr gewähren können, als er ihr gewährte, Die Ehre göttlicher Jungfrauschaft zu bewahren. Alfo in bem Stande, in welchem bu geboren worden bift, ale Jungfrau nämlich verharrend, ruhme bich, und bie Bluthe bei liger Reufchbeit feinem Chejoche unterwerfend bemahre ben Schat bes Glaubens, fei beilig an Leib und Seele, lofde Die Gluth bee Fleifches burch bie Liebe zu Chriftus aus, um zu fcweigen von ber Berrlichkeit ber Auferstehung, die bu bir bier schon eroberft, wo fie, wie ber Berr fagt, weber heirathen noch gebeirathet werben, fondern wie die Engel Gottes fein werben. 1) Du wirst bir ein großes Gut erringen, wenn bu für Gott lebst in reinen Sitten als eine Freie und nicht eines Menschen Stlavin bift.

### 4. Cobpreisung bes Wittmenstandes; Abmahnung von der zweiten Che.

Aber du, Wittwe, warum verlangst du nach der zweiten Beirath, da du doch siehst, wie der Apostel die erste besichränkt, welcher so spricht: "Die Zeit ist kurz; es erübrigt nur, daß die, welche Weiber haben, seien, als hätten sie

<sup>1)</sup> Matth. 22, 30.

feine. Denn es vergeht bie Geftalt biefer Welt"?1) Aber. ba vor faft vierhundert Jahren ober noch barüber biefer apoftolische Befehl ausging,2) wo bie Menschen noch lebensfrifcher und bie Chriften febr felten maren, marum follte ich jett, wo ichon fast ber gange Erbfreis driftlich ift und Die Lebensträftigfeit ber Menschen bei ber alternden Belt abgenommen hat, mit furchtsamen Worten bie Scharfe ber Wahrheit abstumpfen und nicht vielmehr voll und offen erflaren, wie volltommen bie Berehrung Bottes folle beobachtet und gehalten werden, zumal bei Salomo geschrieben fteht : "Wenn fich auch beine Rinber vermehren, fo ergöte bich nicht an ihnen; wenn die Furcht Gottes nicht in ihnen wohnt, fo lächle ihrer Seele nicht gu. Denn ein Rinb, bas Gott fürchtet, ist beffer als taufend gottlofe"?3) Da fich Dieß fo verhalt, wohlan, Wittme, bie bu oft wie eine un= verfehrte Jungfrau zu beirathen bich beeilst, antworte mir auf meine Frage: haft bu einen guten ober einen bofen Mann verloren? Wenn einen bofen, und du fehnst bich wieder zu beirathen, fo bist bu werth, baß bich ein noch schlechterer haue. Wenn einen guten, fo bewahre ihm boch bas Siegel ber Treue. Der verdient keine Beleidigung zu erfahren, bem du seibst ein gutes Zeugniß gibst. Wo ift jener erfte Tag ber Beirath, ber, als ihr noch gegenseitige Sehnfucht nach einander truget, viel zu langfam im Bergleich zu ben anbern zu kommen schien? wo die festliche Ermordung der toftbaren Jungfrauschaft, die Beiben fo fuß mar? wo bie Liebe, welche in einem gerechten und geeinten Chebunde. fo lange von Zweien eins am Leben bleibt, nicht flirbt? Bitt bu es nicht, welche ben aufgebahrten Leichnam beines Mannes mit Thranen gewaschen, mit Ruffen abgetrodnet, mit bem ihm zu Liebe abgeschnittenen Saare bebedt haft, mit schlot=

<sup>1)</sup> I. Ror. 7, 29-31.

<sup>2)</sup> Begen bieser Zeitbestimmung ftebe bie Ginleitung.

<sup>3)</sup> Jej. Sirach 16, 1-3, öfter von Zeno bem Salomo gu-geschrieben.

ternben Rnieen, mit burch die Umarmung von blauen Fleden bebedter Bruft, mehr bebedt vom schmutigen Staube als bom Trauerfleibe? Bift bu es nicht, bu, fage ich, welche bu, balb ben himmel mit Behgefchrei fturmend, nach einem folden Manne auch nicht einen Augenblick mehr leben gu fonnen schrieeft, balb mit vom Schmerz unterbrückten Seufgern oft tobt unter ben Bermanbten mit ohnmächtig gur Erbe fintenben Gliebern bie Leichenbegleitung in Ungewißbeit versetteft, ob fie bem Geftorbenen ober vielmehr ber Sterbenden bie Thranen wibmen follten? Wenn bu nach allem Diesem Luft jum Beirathen haft, fo haft bu alles Diefes geheuchelt. Was foll Das heißen? Gi boch! Du tehrst wieder zur Liebelei gurud, greifst wieder, um bir Farbe gu geben, gum Schminktopfe, ben bu furg vorber verbammt haft? Gi, bu flichtft mit großem Zeitaufwande bein Baar, vertauschest ben Staub ber Trauer mit wohlriechendem Buber, bammest bie Thranen mit Spiegglaspuber gurud, bangft bir Schmudfachen an ben Bale, ben bu boch lieber aufzuhängen gelobt haft, forscheft im Spiegel nach bem Dratel, wie beguem bu ben Freier einangeln fannft? Bas bu auch machft, Jungfrau bift bu nicht mehr. Gine aber weiß ich, baß Dem nicht viel fehlt zu einem Ungeheuer, wer es auch fei, wenn er um eines zweiten willen Beftalt und Betragen anbert.

## 5. Burüdweifung ber Befchönigungsgründe für eine zweite Che.

Aber bu sagst: die Gluth meiner zarten Jugend treibt mich. — Ich glaube es schon. Siehe du hast geheirathet. Siehe, um von der Gebrechlichkeit der Menschennatur, um von den übrigen Zufällen zu schweigen, beinen Mann raubt dir am folgenden Tage irgend ein Geschick, welches ihn zehn lange Jahre und noch länger von dir entfernt und getrennt hält. Was wirst du denn da thun? Wirst du dem Rücktehrenden die Treue beobachten oder anderswoher ein Beile mittel für deine Gluth dir verschaffen? Wenn du Treue ber-

sprichst, so täuschest du dich ohne Zweisel, da du laut bekennst, sie nicht üben zu können. Wenn du aber ein Heilmittel anwenden willst, so ist es nicht zweiselhaft, daß daßselbe darin bestehe, deine Lussslumme durch die Betrachtung des Schwertes des Ehemannes zu bändigen. Wlaube mir, die Begierlickseit hat keine Stätte, wo das Dulden die Herrschaft führt, wo nüchtern geseht wird, wo man den Tod fürchtet. So beziehe doch diese Treue, diese Furcht auf Gott, was wahrer und gerechter ist, und worin auch die Lockung bestehen mag, sie wird plößlich schwinden.

### 6. Tabel der Chebundniffe mit Beiden.

Aber ich verweile bei Dingen, Die fast noch gefund find, fo. als ob bie Berbrechen, die mabrhaft verabichenungsmurbig find, fchon gebeffert maren. 3ch fchame mich es gu fagen unter einem ernften Bolte, bag man alte Weiber oft neuerbings verheirathet fieht, Die fast mehr Sochzeitstage ale Beburtstage haben, für welche man nicht bittet, baß fie beirathen, fondern baß fie fterben möchten, wo bie Bermandten zum Begräbniß, aber nicht zum Beilager eingelaben werben, - bie, wenn fogar fie fich verlieben, burch ihr verabschenungswürdiges Beispiel auch bie jungen Mabchen jum Berlieben anreigen. Belcher Gobn wird biefe lieben ? welcher Chegatte? fie, Die ba die Rechte bes Blutes (ber Bermandtichaft) in Unordnung bringen, Die Ersparniffe ber Gatten vergeuben, ben Lebenben schmeicheln, nach ben Berftorbenen feufgen, balb bie alten, balb bie neuen Rinder fammt ben Chemannern haffen? Aber mögen fie andrerfeits felbst es ermeffen, warum es bei folch alljährlichen Gelöbniffen oftmale vortommt, bag fie weber Rinder noch

<sup>1)</sup> Kaifer Konstantin hob die lex Julia de adulteriis coercendis auf und setzte die Strase des Schwertes str den Chebruch sest c. 30 C. de adulteriis, freisich nur des Weibes und des Mitschuldigen.

Chemanner haben. Gerabe fo verhalt fich's auch mit ben Chemannern, ju benen Etwas barüber gu reben überfluffig ift, weil, wenn Weib und Mann eine find in einem Fleische. ohne Zweifel, mas bas Eine werth ift, auch beibe gelten. 3ch weiß nicht, was ich thue, wohin ich mich wenden foll; benn ich febe gar nicht, mas ich bei ben Ermahnungen gur wahren und göttlichen Religion ben Beiben anbreifen foll. Die Glüdfeligfeit ber Jungfrauschaft? Aber fie baben auch ihre Jungfrauen, und wenn fie auch nicht gludselig find. fie haben aber boch welche. Wenn ich mich aber auf ben glorreichen Rampf und Sieg ber Wittwenschaft berufe, merben fie ba nicht vielleicht uns verhöhnen, weil unfere geweihten Jungfrauen und Wittmen für ben großen Lobn ber Unfterblichkeit arbeiten, Die ihrigen aber umfonft? Aber bas allein ift's, worin wir siegen, bag bie Chriftinen mehr ihrer Beiligkeit gemäß beirathen, wohl gar noch Beiben, mas ohne großen Schmers und Seufzer nicht gefagt werben fann.

#### 7. Nachtheile ber Ehen mit Beiben.

Welche Stimme, welche Burechtweifung fonnte benn mobl Diefe gebührend tabeln, welche ihre Schande noch mit einem Gottesraube wie mit einer Bugabe bereichern, Die Blieber Chriffi ben Dienern ber Damonen gusprechen, ben Tempel Gottes ben Unbeiligen öffnen, Die beiligen Befäße felbft entblößen, bie Beiligthumer in Unordnung bringen, bas Licht verloren baben und in der Finsterniß tappen. Bötentempel haben, aber feine beimatblichen Baufer? Mit Recht werben (geiftig) gemorbet, welche undankbar für bie Mohlthat Chriffi treiwillig zu bem Tobe, bem fie entronnen waren, zurücklehren. Da alfo ber Teufel flets benen nachftellt, Die ihn nicht aufsuchen, fo erwäget, mas er erft thun mirb, wenn er fogar ift eingelaben worden, wenn ihm alle Bugange, um zu schaben, geöffnet worben find und ohne Rampf und ohne irgend Mühe ben Sieg geben! Denn nicht wird er Diejenige in seine Gewalt noch zu bringen versuchen, welche sich sogar selbst seine Magd zu sein bewarb. Was im Hause endlich getrieben wird, aber auch selbst in ben Tempeln, kann ohne bein Wissen, gläubige Christin, nicht geschehen, weil tu ein unglückeliges Weib bist, wenn du nicht weißt, was im Hause geschieht, aber noch unglückelicher, wenn du es weißt.

#### 8. Fortfetung.

Setzen wir ben Fall, mas oft fich ereignet, bag ein Festtag ber verschiedenen Religion auf benfelben Tag fällt. mo bu bie Rirche, Jener bie Tempel befuchen foll.1) Wie werbet ihr benn ein Jedes fein Opfer beforgen? mit melchem Aufwande, mit welchen Befägen? mit welchen Brieftern? Aber wenn jene Opfer getrennt vollzogen werben, fo nutt es Richte; benn aus Ginem hervorgebend und gur Ginbeit gurudfehrend werben fie ein Opfer, wenn nicht burch Die Bermengung, fo boch burch ben Irrthum. Wie boch : fein Opfer ift ein öffentliches, bas beinige ein verborgen gehaltenes. 2) Das feinige fann von Jebem frei gehandhabt werben, bas beinige fann fogar nicht von ben ungeweihten Chriften ohne Gottesraub angeschaut werben. Enblich ift es eine verabscheuungswardige Lage im Leben, wenn bem Beibe nicht erlaubt ift zu thun, mas bem Manne gefällt, wo es mit bir bei Borfaten bleibt, weil er bich Richts thun läßt, wenn er nicht vorher feine Anordnungen ausgeführt bat.

Wenn Das aber nicht geschehen ist ober bas Geschehene ihm gleichwohl mißfällt, bann wird bas ganze Daus von Gebrüll und Streit erbröhnen, Gotteslästerungen werben ausgeschüttet werben, und mit bem vielleicht an sich gerif-

<sup>1)</sup> Heraus sieht man, daß bie driftliche Religion öffentlich bamals anerkannt war und es bereits öffentliche Kirchen gab.

<sup>2)</sup> Das encharistische Opfer wurde nach ber alten disciplina arcani nicht bloß vor ben heiben, sondern auch vor ben Katechumenen verborgen gehalten.

Tenen Befäße beines eucharistischen Opfere 1) wird er bich auf beine Bruft ftogen, bein Geficht bir verunftalten, bisweilen bir eine Wohlthat mit feinem Befehle ermeifenb, nicht in die driftliche Versammlung zu geben. - Aber noch viel schlimmer ift's, wenn bu bem Manne zu Gefallen bift; benn bu toanteft ibm nicht ohne einen gottesläfterlichen Bottegraub gefallen. Um bie Sache furs zu machen: bom Tempel gurudfommend wird er dir auf beine Erfundigung nothwendiger Beife ergablen, mas ihm über euer beiberfeitiges Wohl bie Bötter fogar mit einmüthiger Übereinflimmung geantwortet baben. Benn es Erichreden erregente Dinge find, wirft bu, niedergeschlagen von Furcht, wenn er Bu ergablen aufgebort, vielleicht unerlaubte Gelübbe ihnen barbringen, mas ja Biele auch unter gläubigen Chemannern gethan haben, welche ichlechter maren ale Eva, nicht fomobi ihre Schülerinen, als vielmehr ihre Lehrmeifterinen. Denn Jene ift hintergangen worben, Diefe bagegen haben fich freiwillig bem Teufel übergeben. Wenn es aber friedliche und gludverheiffende Dinge find, fo wirft bu bich furmahr freuen und ihm für eine so prächtige Nachricht als wohlgefittete Gattin ben Friedenstuß wenn nicht anbieten, fo boch nicht verweigern.

#### 9. Abmahnung bor folden Eben.

Was thust du, Elende? Warum freuest du bich, Wahnwitige? Das ist fein Friede, sondern Krieg; fein Auß, sondern Gift! O Frevel! Du umarmst die noch von dem

<sup>1)</sup> In jener Zeit wurde die encharistische Opserspeise auch ben Laien nach ihren Behausungen gegeben und in hölzernen Kisten ausbewahrt, um sich selbst zu communiciren. Vergl. Hieronymus, Apologie sitr die Vicker gegen Jovinian an Pammachius Kap. 15 (Biblioth. der Kirchend., Dieronymus 2. Bd. S. 500). Von einem solchen Gesäse mit der heiligen Opserspeise ift's zu versteben, womit der heidnische Ehemann die christische Frau unsehandelt.

Götteropferherbe rauchenden Glieder und trocknest dem Schweiß der von dem Dampse schwuhigen Altäre mit deinem Fleische ab. scherzest, schmeichelst, gibst Gewährung. Wenn ein feierliches geheimnisvolles Opfersleisch von dem Heidenpriester in Empfang genommen oder nach Hause gebracht worden sein wird, dann nimmst du es persönlich in Empfang, behft es auf, bewahrst es. Du speisest zugleich ausserbem mit ihm, trinkst die übriggebliebenen Tropfen des zugetrunkenen Bechers mit den Lippen schlürfend aus und beginnst wieder gleichsam die Erstlinge des nachfolgenden Schluckes einzuweihen, empfängst gern und willig durch und durch den ganzen Geist der Ungerechtigkeit vom Manne; der Unselige steckt schon mehr in dir, als er im Tempel zurückgeblieben ist!

Aber wenn bu bich bewahrft und bich gurudhaltft, fo wird er glauben, daß Dieg nicht aus Liebe gum göttlichen Dienfte, sondern aus Gehnsucht nach einem Andern ibm zur Schmach geschehe, und wird bie Tugend ber Reuschheit und gemiffenhafter Beobachtung bes religiöfen Dienftes als Berbrechen ichelten. Denn mas mochte er nichts Bofes argwöhnen, nicht vollbringen, er, ber graufamen Göttern, ebe= brecherischen Göttern bient? - Daber fliebe boch, Jungfrau, fliebe, Bittme, folche Beirathen! Es tommt bir gar feine Entschuldigung gu gute. Wenn bu nicht enthaltsam fein fannft, fo wolle boch wenigstens nicht beine Beirathen vervielfältigen, damit du nicht an jenem Tage ber Auferftehung auffer Stand feieft, unter ben vielen Mannern gu erkennen, meffen Battin bu gemefen bift. Sei feine Bottesräuberin, feine Gefetesverratherin. Warum beiratheft bu einen brauffenftehenden Unbeiligen, ba bu boch einen Chriften beiratben tannft?

### Sechster Traktat.

Aber die Geduld.

### Ginleitung.

Der Gebantengang biefes in rhetorifder und fachlicher Sinficht intereffanten Trattats ift folgenber: Die Gebuld ift ber Regulator und Zügel aller übrigen Tugenben, weil ihr Befen barin befieht, daß fie fich felbst zuerft befiegt (Rap. 1): fie ift aber auch der Regulator im Wechsel ber leblosen Natur, ber Elemente im Thierleben (Rap. 2). Nur ber Menich ift ungebuldig, Schilberung Diefer Ungebuld, ihrer Unvernünftigkeit und ihrer nachtheile. Bon ihr fommt ber Gunbenfall Abams, ber Tob, ber Brudermord Rains, ber Untergang Goboms, die Sartnädigkeit ber Ifraeliten im Dienste Gottes (Rab. 3). Run folgen bie erbebenben Beispiele ber Gebuld. Sie hat ben Abel geleitet, ben Nog aus ber Günbfluth gerettet (Rap. 4), bem Abraham in ber schweren Versuchung beigestanden (Rab. 5), im Leben Jakobs fich mehrfach flegreich erwiesen, ben Joseph jum Könige Aguptens erboben (Rab. 6), den Job in seinen Brufungen gefestigt und ftrablt unbergleichlich groß in bem herrn felbft (Rap. 7). Daran reiht sich eine begeisterte Aufforderung zur Gebuld durch hinweis auf ihre berrlichen Wirkungen. Anfang und Ende dieses Traktats sindet sich auch der Lebensbeschreibung des heiligen Zeno eingesügt, die ein Mönch aus dem Kloster des heiligen Zeno von Verona im dreizzehnten Jahrhundert angesertigt hat.

### 1. Die Gebuld ift ber Regulator und Zügel ber übrigen Tugenben.

Obwohl burch verschiedene Tugenten ein seliges Leben erftrebt wird, nach welchem die lebhaft erreate Menfcheit begehrt und beständig auffeufet, fo laufen boch alle in einer und berfelben Ubereinstimmung fo zu fagen in ben Bafen ber Bebulb ein, ohne welche weber Etwas gehört, noch erfaßt, noch gelernt, noch auch gelehrt werben tann. Denn fie allein ift es, worauf gang und gar jebe Sache hinausläuft, ba es nämlich nicht zweifelhaft fein tann, baß bie Soffnung, ber Glaube, Die Berechtigkeit, Die Demuth, Die Reuschheit, Die Rechtschaffenheit, Die Gintracht, Die Liebe, alle Runfte und alle Tugenden, fogar auch bie Elemente ohne ihre Unterweifung und ohne ihren Zügel nicht bestehen können. Denn fie ift ftets bereit, bemuthig, vorsichtig, flug, vorsorgfam, mit jeber Lage gufrieben, bei jebem Sturm ber Leibenschaft rubig. Sie verfteht es nicht, ihre Beiterfeit burch Rebel gu trüben. Sie tennt teine Reue, weiß nicht, mas Bant ift. vermeibet entweder ober erträgt alle Beleidigungen. Es ift ungewiß, ob man fie für leibensunfähig halten foll, ba. wenn fie Etwas erbulbet, fie fo erfunden wird, als habe fie Richts erbulbet. Endlich ift es unmöglich, Brüber, ihre Rraft abzuschäten, ba ihr Sieg barin beftebt, baß fie befiegt wirb. Reine Gewalt vermag fie vom Blate zu brangen, teine Unftrengung, tein Sunger, teine Bloge, teine Berfolgung, feine Furcht, teine Befahr, fein Tob, feine Foltern, die schwerer als ber Tob sind, keine Macht, keine Eifersucht, kein Slückszufall. Sie bleibt immer unbeweglich; von einer gewissen erhabenen und göttlichen Mäßigung kräftig im Gleichgewicht gehalten fesselt sie alle Gemüthserregungen burch einen friedsamen Zügel und besiegt, um Alles mit nicht großer Anstrengung zu besiegen, sich selbst zuerst.

## 2. Die Gebuld ift auch ber Regulator in ber leblofen Natur und ber Thierwelt.

Die Rrafte tonnen feine Rrafte, ber Bestand ber Glemente nicht fortbauernb fein, Die Zeitabschnitte wurden nicht in verwandtschaftlichem Zusammenhange zu ihren wieberfebrenden jährlichen Ausgangen gurudtehren, wenn nicht bie Gebuld, wie eine beforgte Mutter, Die Ordnung und ben Berlauf ber Dinge beschütte. Auch bie Sonne endlich, obwohl fie mit munderbarer Schnelligkeit bie entgegengefetten Pole ber Welt erleuchtet, tommt boch niemals ber geliebten und fduchternen Morgenröthe guvor, und mas noch mich-tiger ift, fie konnte fich nicht gleichmäßig in je zwölf — ich will nicht fagen Stundenräume, fonbern Stundenabichnitte theilen, wenn die Ungebuld ihren Lauf brangte. Auch ber Mond. von welchem Manche glauben, baß er in einem monatlichen Rreislaufe herumirre, infofern er ben gewöhnlich wieberfebrenben Feuerschein feines Alters einerfeits niemals bis gur Ungeit verlängert, noch andrerfeits abfürgt, - mas wird Anderes bamit zu versteben gegeben, als bag er in ber verftanbigften Bucht einer hervorragenben Gebult ber Lentung feines Schöpfers bienftbar ift? Aber auch bas, menn es gurnt, von Winden gepeitschte Meer, obwohl es bei bem wiederkehrenden Wechsel bald mit jum himmel emporschlagenben, balb gur Erbe nieberfintenben, braufenben, von allen Seiten wie Glas aussehenden Wellenbergen bewaffnet ift und in gewaltigen wuthenben Wogenknäueln auf feiner gangen Oberfläche tobt, bricht fich bennoch in bem matten Burifflaufe ber letten Ballungen, gleichsam bas Recht bes Reftlandes anertennend und beffen Berletung vermeibend, mit munberbarer Gebuld in fich felbft und feffelt fich burch Diefelben Mogen, burch welche es fich wieber fammelt. Sie verleiht den sproffenden Fluren, ben reifen Erntefelbern, ben behangenen Beinflöcken, ben balbreifen Oliven Fruchtbarfeit und Schönheit, ba fie bie Erzeugniffe eines jeben Zeitabschnittes nicht vorschnell burch eine unreife Frühgeburt zum Nachtheile ber Andern burch Ungebuld reifen läßt. Bas bedeuten die zierlichen und gelehrten Unterhaltungen ber verschiedenartigen Bögel? Bas bedeuten bie luftigen Rraniche mit ihrem boben Fluge? was die ungahlbaren teilformigen, nach ben Alterestufen geordneten Zuge fich unähnlicher Fische mit ihren Führern? Rommen fie nicht, ba fie ber Ginlabung ber Zeiten geborchen und in bem gierliden Buge einer feierlichen alliährlichen Ruberfahrt bie Bemäffer burchfurchen ober bie Lufte burchftreifen, fomobl gebulbig wieder und ziehen sie nicht geduldig wieder fort?

# 3. Der Menfch allein ift ungebulbig. Schilder rung ber Ungebulb und ihrer Nachtheile.

Bloß ber Mensch ist übereilt, er allein ungeduldig und freut sich täglich über seine verkehrte Beränderlickeit und benkt auf Abwechslung; er hält sich für elend, wenn er Er selbst ist, und sieht nicht ein, daß es kast ein Wahnsinn ist, wenn der Geist nicht in seinem Zustande verharrt. Denn was ist die Ungeduld, als ein unsteter Geist, der sich durch seinen vielen und schnellen Beränderungen stets befämpst? Sin unsicherer Charafter, auch von Selbstsucht getrieben, unsicherlegt, unbeständig, blind, forglos, veränderlich, gänzlich zum Berderben bintreibend, eine Sache ohne Inhalt, ein Geschift ohne Person. Alles greift sie rasch an, Alles verwirrt sie augenblicklich, eine Mutter von Berbrechen, eine Lehrmeisterin der Neugierigkeit, der höchste Grad der Undebachtsamkeit, ebenso eine Urheberin als eine Lehrerin verab-

scheuungswürdiger Ubel. - Denn bag ber Tob ichon von ber Wiege ber Welt an bas Beil bes Menschen erwürgte und noch erwürgt, bas ift von ihr ausgegangen. Als Abam noch in ben fichern Rufluchtsort bes Barabiefes fich gefiellt fab und in ber gludlichften Lage bie Berrichaft bes gludlichen Erbfreises errang, lebte er fo lange gladlich, fo lange unvertreibbar, als er bie Bebote bes foniglichen Spruches innehielt. Aber als er in unfeliger Ginwilligung von ber glatten neibischen Schlange bie Ungebuld entlehnt batte und ben unbeilvoll füßen Apfel bes beiligen Baumes vertoftet hatte, fand er Thranen, Schmerzen und Seufzer, bereitete er fich Dornen und Difteln und hinterließ, bom letten Tobesschweiße verftort, seinen Rachtommen bie Erbschaft bes ordnungswidrigen Todes, welcher bald ben Menschenmord erzeugte. Es dauerte auch nicht lange. Rain, neibisch auf bes Bruders Opfer, schnaubet ungeduldig nach bes Brubers Tob und ift, obwohl Gott fein Werf aufchant, ein Brudermörder und läßt fich nicht einmal felbst purch seine eigene warnende Stimme gur Rube bringen, fonbern bleibt um fo mehr und mehr babei fteben, bis burch die Bergieffung bes Blutes bas beabsichtigte Berbrechen sich verdoppelt. Es vermunbert fich ber menschenleere Erbfreis, baf er für zwei zu eng ift. Es wundern fich die Elemente, daß man einen nach bem Gleichniß und Ebenbilde Gottes ge-Schaffenen Menschen erwürgen fonne und noch bagu ber Bruder ihn ermurge. Es errothet bie unbebaute, burch Bruberblut beflecte Erbe! Rain allein jubelt, ber Ungludselige, und benkt: weil er keine Zeugen habe, habe er auch kein Berbrechen begangen, ba ihn boch Gott gefeben, fein Bewiffen ihn beschuldigt, bes Bruders Blut ihn anklagt! -Bas foll ich ermähnen das ungeduldige Sobom? Bo Männer unerlaubter Beife von Männern geschändet murben, ba wird von Gott gesandtes Feuer munderbarer Weise bas Feuer ber fleischlichen Luft in Brand fteden, und ein aus bem Simmel von Gott gefallener mit Flammen und Schmefel bemaffneter Regen pernichtete als ftrafender Sturmwind die zu ber in ber eigenen Stadt zu vollziehenden Schandthat Berbundenen, burch welche fie, die elender waren als Die Unterjochten, mit ichamlofer Waffe 1) fie verfolgenb. Die Gaftfreunde von hinten ichanben wollten. - Die Juben lärmen in öffentlicher Berfammlung, fürzen bie Altare Gottes burch ihre Berehrung um,2) morten in mannigfacher Tobesart Die Bropheten, fuchen ben Mofes in allgu großer Liebe zu fteinigen; 3) ftete undantbar gegen ben Berrn tampfen fie mit monderlei Ranten und wünschen vielen Göttern und Königen zu bienen, mabrent fie aus Ungebuld bem einzigen Gott nicht einmal bienen fonnten.

### 4. Beifviele ber Gebulb: Abel. Roe.

Doch bis bierber mogen Beispiele ber Ungebuld vorgebracht fein. Denn man muß nicht, wie ich meine, mit Gifer erwähnen, was man zu bezähmen wünscht, zumal ihr Wefen fo beschaffen ift, baß fie nie gu Saufe weilt, fonbern ganglich in ber Offentlichkeit aufgeht, nur ihre Rraft baraus zieht, daß von ihr gesprochen wird, leibenschaftlich balb babin bald borthin schweift und plötlich auf mannigfache Weise in blindem Gifer gu Tage tritt, aber besiegt ift, wenn fie überfeben mirb und man ihr baburch ihre Berühmtheit perbunfelt.

Run laffet uns gur Tugend ber Geduld gurudlehren, welche unfern Borfahren durch ftrahlenden Tugendglang ewigen Rubm und Beil verschafft bat. Abel ift beswegen ein Marthrer, weil er gerecht ift; beghalb gerecht, weil gebulbig, von welchem die Marthrer bas Dulben gelernt haben, indem fie willig bulben, mas fie 'nicht verdienten. Noa hat den Untergang der Welt, wobei alles Fleisch von Grund aus zerftort werden follte, in Folge ber Unfündigung

2) Durch die Anbeiung des goldenen Kalbes. 3) II. Mos. 14, 18.

<sup>1)</sup> Infami hasta bezieht fich nicht auf einen materiellen Speer, fondern bezeichnet bas Befchlechtsglieb.

Gottes als zu feiner Zeit hereinbrechend sowohl geglaubt als auch gefürchtet und die Arche, die er sich auf Befeht Gottes zu seiner und der Seinigen Nettung machen sollte, nicht in jühlinger Eile zusammengezimmert, auch nicht wie ein übereilter oder wahnsinniger Mann ein so großes Werk über das Knie gebrochen; sondern er baut geduldig, er richtet sie geduldig ein, er füllt sie mit verschiedenen Thieren gebuldig an. Wann er hineingehen, wann er die Pforte schliefen soll, das wartet er geduldig ab; er, der würdig ift, gerettet zu werden, hat es bei der so großen Furcht des Erdstreises gar nicht eilig, gerettet zu werden.

#### 5. Abraham ein großes Borbild ber Gebulb.

Run muß ich auch jene munbersame Versuchung Abrabams ermahnen, die ihn entweber zu einem Gottesfrevler gemacht hatte, wenn er Gott verachtete, ober gu einem Graufamen, wenn er ben Gobn tobtete, fofern er nicht mit einer gewiffen einzigartigen und mabrhaft göttlichen Bebuld bei biefem Geschäfte bie Mitte zwischen ber Religion und ber Elternliebe gehalten batte, in Boffnung Bott nicht verfagend, mas er gegen alle hoffnung von Gott empfangen batte. Demnach hat er ben ihm febr lieben, Gott aber als Opfer noch lieberen Gobn Isaat nicht geachtet, um ibn fich zu erhalten; bestimmt ihn zum Tobe, um ihn nicht tobten Bu burfen, wohl wiffend, daß er mit jener That nicht mißfallen tonne, Die er auf Bottes Bebot bin vollbrachte. D nemes und mabrhaft Gottes murbiges Schaufpiel, mobei es fcmer ift, zu bestimmen, wer von beiben gebulbiger fei, ber Briefter ober bas Opfer! Richt bie Gefichtsfarbe bes Opferere noch bes zu Schlachtenben anbert fich, nicht gittern ihre Glieber vor Schreden, nicht niebergeschlagen ober finfter ift ber Blid. Reiner bittet, teiner mantt, feiner fammelt eine Entschuldigung, feiner wird verwirrt, es mochte Dieg mobl mahrhaft ein Bermandtenmord fein. Jener trägt fich bas Sola, auf bem er verbrannt werben foll, jum Bo= raus berbei; Diefer baut ben Altar. Diefer entblößt bas

Schwert, Jener ben Naden in einem und bemfelben Be= lubbe, in bemfelben Gehorfam. Damit ja Richts unbeilig fei, wird Das, mas vom andern feierlich vollbracht wirb, forgfältig und gedulbig vollzogen. Bei einem fo großen Schreden, dem, ich will nicht fagen bas menschliche Befühl, sondern fogar bie Natur felbft unterliegt, find fie beiter. Das Gefühl weicht allein der Bater- und Rindesliebe, biefe Liebe ber Gottesverehrung; Die Religion leitet beibe. Das Schwert in ber Mitte, burch fein Sinberniß aufgehalten, faunt, baß es durch eine fo entfetliche Schlach. tung Rubm und fein Berbrechen vollzogen haben foll. Bas beißt Das? Siehe, Die Graufamteit ift Glaube, und bas Berbrechen vermandelt fich in ein Saframent; ber Mörber tehrt unbefledt vom Blute bes Sohnes jurud, und ber Befchlachtete lebt. Beibe find fich felbft ein Ruhm, beibe ein bell leuchtendes Beispiel, beibe ein wunderbares Beugniß von Gottesverehrung für alle Jahrhunderte. Der Erbfreis mare glüdlich, Brüder, wenn Alle in folder Beife Bermandtenmörber mirben!

### 6. Jatob, Joseph - Borbilder ber Gebuld.

Jakob hat durch Geduld sowohl Segen als den Bruber gewonnen: 1) er läßt dem Zorne Zeit, bernhigt darüber,
nach Hause zurüczukehren: er empsiehlt sich dem Bater und
geht allmählig und sansimüthig davon, um ihm zu beweisen,
daß er den Segen einerseits mit Recht verdient, andrerseits
aber nicht ehrgeizig erstreht habe, was er verdient hat. Und
damit Niemand diese Gebuld durch den scheinbaren Borwurf, als habe er sich gefürchtet, verdunkle, hat er bei der
Heirath der Frauen ein gleiches Schicksal ersahren. 2) Gern
nimmt er es an, hält die Hinausschiedung inne: erträgt
gern alle Befehle seines Schwiegervaters. Wenn er unge-

<sup>1)</sup> I. Mos. 27. — 2) Ebb. 29.

bulbig wäre, würbe er, von Schlauheit umstrickt, nimmermehr für Rachel einen wiederholten Zeitabschnitt dienen. — Ühnlich wird auch Joseph geduldig ersunden. ) wo er durch die Brüder von der Weidetrift geraubt wird, geduldig, wo er in die Cisterne geworsen wird, geduldig, wo er, für ein drückendes Meistgebot verkauft, herausgezogen wird, geduldig im Kerker, noch geduldiger in der Verrschaft, am geduldigten, als er seine lang ersehnten Brüder anerkannte; und wo Brahlsucht sich nicht enthalten kann, da, als er in Ebren stand, enthielt er sich. Dimmlisch fürwahr ist die Geduld, die weber Mühfal noch Glück noch ein natürliches Gefühl aus dem Gleichgewichte zu bringen im Stande ist.

# 7. Job und unfer Beiland ale Borbilber ber Gebulb.

Was der Teufel, ber, wenn er schmeichelt, nicht ertragen werben fann, gegen Job bat erfinnen fonnen, ba er gereist war, läßt fich ermeffen, zumal er von Gott bie Erlaubniß befommen bat, baß er gur Brufung bes Gerechten mit allen Baffen und Rraften feiner eingewurzelten Scheußlichkeit, mit benen er nur vermag, tampfen tonnte. Daber ift ber Rampf, ber geliefert wird, ein gang neuer und faft unglaublicher. Uber alle Gewohnheit binaus kämpft ber Teufel; aber Job tämpft noch mehr, indem er thut, als merte er Richts. Jener zerftäubt ihm in einem einzigen Augenblide fein großes reiches Befitthum; begrabt eilig, bepor er fie töbtet, die blübenofte Schaar lieber Rinder in bem wilbesten Anfalle unter ben in Trümmern gegangenen Ruinen bes Saufes in allzu großer Graufamteit. Ihn felbft endlich, nachbem er ihm ben großen Reichthum geraubt, befleidet er mit großen Beulen, in bie er noch obendrein gefrafige Burmer entsendet, bamit gur Qual des Sterbenben

<sup>1)</sup> I. Mof. 37.

bie äussere Wunde durch die innere Wunde mit dem Menschen selbst geendigt werde. Aber Job, tapfer gegen sich selber, hat, nachdem er alle Gewalten des Unglücks durch seine friedliche Ausdauer besiegt, Alles, was der Krieg zu nichte gemacht, noch besser wieder erlangt und den Stand des trüberen Glückes dadurch, daß er dasselbe nicht achtete, nicht verloren, sondern bloß geändert. — Hier wage ich nicht, die Geduld des Herrn zu erwähnen, damit nicht etwa der Mensch gewordene Gott eine Beleidigung erdulde. Denn ein passendes Lob ist es nicht, wenn ihm eine Bergleichung den Borrang seiner Herschaft nimmt. Aber da alle die Erwähnten und alle die Glücklichen durch seine Gnabengabe sind, wie sie sind, so ist es eine Schmach, den Herrn zu loben, dessen diener du nicht einmal gebührend loben kannst.

#### 8. Aufforderung gur Gebulb.

Aber o wie febr mochte ich bich, wenn ich fonnte, Bebuld, Königin aller Dinge, lieber burch meinen Banbel verherrlichen! Denn ich weiß, daß du lieber auf beine Sitten, auf beine eigenen Grundfeften und beine eigenen Rathfiblage achteft, ale auf frembes und eitles Berede, und nicht fo großes Lob auf die Bervielfältigung ter Tugenden legft, als auf ihre Bervollfommnung. Du verleihft ber Jungfrauschaft, daß ihre Bluthe burch feine Rrantheit, ju feiner Beit verwelft. Du bift ber ficherfte Bafen ber Bittmenicaft, Die häufigen Wirbelminden mannigfaltiger Sturme ftete ausgesetzt ift. Du einigft bie, welche mit ungewohntem Naden bas Chejoch auf fich nehmen, wie ein erfahrener Roffelenter mit fcmeichelnben Bügeln gu gleichem Streben ber Arbeit ober ber Liebe. Du haft bie Freundschaft gelehrt, Dasselbe zu wollen und nicht zu wollen. 1) Du, als einziger nnb ftartfter Troft, gebierft ber Stlaverei oft bie Freiheit. Du verleihft ber Armuth, baß fie, gufrieben mit bem

<sup>1)</sup> Cicero Laelius de amicitia.

Ibrigen, Alles besitzt, wenn sie Alles erträgt. Du haft bie Bropheten erhöht, bie Apostel an Christus anhänglich gemacht. Du bist die tägliche Mutter und Krone ber Marthrer. Du bist eine Mauer bes Glaubens, die Frucht ber Hoffnung, die Freundin der Liebe. Du vereinigst in bessonberer Weise das ganze Bolt und die göttlichen Tugensben wie in einen einzigen Scheitelknoten zusammengefastes Haar als beine Ehre und Zierbe. Glücklich, in Ewigkeit glücklich ist, wer dich beständig in sich besitzt.



## Siebenter Traktat.

Aber die Demuth.

#### Einleitung.

Manche Heransgeber haben biesen Traktat iberschrieben: "über den 130. Psalm," weil der Bersasser zur Belehrung über die Demuth aus dem Worte Gottes denselben auslegt und erstärt. Bei dieser Erklärung kommen mehrere Entsehnungen aus der Erklärung bieses Psalmes vom heiligen Hlarius in dessen Psalmen-Kommentare vor, weßhalb der Herausgeber der Werke des heiligen Hilarius, der Benediktiner Constant, welcher nicht bedachte, daß der heilige Zeno nach hilarius ledte, die Vermuthung ausstellt: dieser Traktat sei bloß eine ursprüngliche Stizze des heiligen Hlarius, deren er sich beim Volksvortrage vor der Gemeinde bedient habe, die er aber später weiter ausgesiährt in seinen Kommentar zur Erklärung dieses Psalmes ausgenommen habe. Diese Entlehnungen der Gedanken und selbst Ansdrücke erklären sich aber sehr leicht, wenn man bedenkt, daß der heilige Zeno nach dem heiligen Hilarius gelebt und bessen weit be-

rühmte Schriften 1) recht wohl gekannt und beim Bolksrortrage ebenso benutzt habe, wie er im Traktat 3, 12, 16 Buch I und Traktat 2 Buch II ben Laktanz und andere Schriftsteller benutzt und ausgeschrieben hat. Auch stimmt die übrige Ausdrucksweise und Sprache ganz und gar nicht zu ber Weise und dem Stike bes heitigen Hilarius, um diese Vermuthung zu rechtsertigen und bem heiligen Zeno die Autorschaft bieses Traktats abzulprechen.

Der Inhalt knühft größtentheils an die einzelnen Berse bes 130. Psalmes an und ist solgender: Die Weisen Griechenlands haben mit ihrer Weisheit nur den Hochmuth genährt, der selbst in die Kirche eingedrungen ist und an Gott nicht glauben, noch ihn demülthig anderen, sondern philosophirend aussuchen will (Kap. 1). Gott aber lehrt uns durch den Psalmisten im 130. Psalm die innere Herzensdemuth, die er selbst geübt dei seiner Wenschwerdung (Kap. 2), und verwirft auch den äusserlichen Hochmuth der Augen als verderblich (Kap. 3), während David ihm gefällt, welcher sich frent, die Demuth üben zu können, obsichon er an Ehre hoch gestiegen war (Kap. 4). Darum ist die Übung der Demuth die Erhabenheit und Stärfe der Seele, der Hochmuth ihre Erniedrigung und Schwachheit. Beweis dasür der Bharisäer und Zöllner im Tempel (Kap. 5).

1. Die Beifen Griechenlands haben mit ihrer Beisheit nur ben hochmuth genährt.

Die Beisen Griechenlands — wofür fie nämlich gehalten fein wollen, — neugierig mehr als alle übrigen Leute,

<sup>1)</sup> Der heilige Hieronymus im Briefe 34 ad Marcellam spricht von der allgemeinen Befanntheit der Schriften des heiligen Hilarius im Abendlande: Temporidus suis dissertissimus et confessionis merito et vitae industria et eloquentiae claritate, ubicunque Romanum nomen est, praedicadatur.

baben in mußigem Streben ihr Berg mehr, als erlaubt ift, auf bochmuthige Beweisgrunde ftolg gefteift. Wenn fie mit ihren Worten in ben Simmel hinaufsteigen, wenn fie uns einreben wollen, Gott fei, mas fie ihn fein laffen wollen, wenn fie thun, als wußten fie bie Bebeimniffe ber Ratur ber Dinge, wenn fie ben Sternen ben Ramen, ber Sonne ihre Arbeit anweisen, wenn fie bem Umlaufe bes Monbes feine Brrfahrten bestimmen, wenn fie ben Spruch ihres Benies gar febr geehrt und angefeben wünichen; fo haben fie auf biefe Beife fich und Anbere gu Grunde gerichtet; benn unter Underung bes Namens und ber Religion, als ob die Rirche burch Träumereien geforbert worden fei, haben fie jene fcullerhaften Berleumbungen Gottes bis in biefe berüber gebracht, fo bag, wenn es Jemandem beliebt, tolls wüthig zu fein, er auch in Diefer Gott nicht anzubeten, fondern zu ergründen habe. Das thun gegenwärtig bie Ungläubigen, über welche wir jett hören wollen, mas bie gottliche Schrift von ihnen verkundet. Ihre Worte aber lauten fo : "Sie haben geminbert bie Bahrheit bei ben Menfchenfinbern. Gitles reben fie, ein Jeglicher gu feinem Rachften; ihre Lippen find trügerisch, mit doppeltem Bergen reben fie. Es vertilge ber Berr alle trugerischen Lippen und die großfprecherischen Bungen, die ba fagen: Unfere Bunge wollen wir herrlich machen, unfere Lippen find unfer; wer ift unfer Berr ?" 1)

### 2. Gott lebrt une innere Bergenebemuth.

Diesen Stols eines aufgeblasenen Herzens hat ber Prophet vermieden, als er so zum Herrn sprach: "Herr, mein Herz ift nicht aufgeblasen," ") da er weiß, daß geschrieben steht: "Der Mensch sieht, was erscheint, Gott aber schaut das Herz." ") Muß es nicht für beleidigend oder für überflüssig gehalten werden, Gott anzeigen zu wollen, was er

<sup>1) \$\</sup>psi. 11, 2-4. - 2) \( \mathref{E} \text{bb. 130, 1. - 3) I. Ron. 16, 7.} \)

weiß? Das fei ferne. Es zeigt Jener aber une, nach benen er Gebnfucht tragt, an, bag wir nachahmen follen, was er thut und lehrt. Alfo fagt er: "Es ift mein Berg nicht aufgeblafen, indem er damit uns lebrt, das beste Opfer für Gott fei ein zerknirschter Geift." 1) Deghalb, Brüder. muß man fich nicht im Glude überheben, fonbern fich burch bie Furcht Bottes innerhalb ber Schranfen ber Sanftmuth burch ben Bügel ber Beicheibenheit gurudhalten, bamit mir mit Recht verbienen konnen, was Die Schrift fagt: "Gott ift am nächsten ben gerknirschten Bergen, und bie bemuthig fin's im Beifte, wird er retten." 2) Aber vernehmet auch. was ber Berr felbft in einem frommen Berfprechen und ermahnt: "Rommet zu mir, die ihr mubfelig und belaben feib, ich will euch erquiden. Nehmet mein Joch auf euch und lernet von mir, daß ich bemüthig und fanftmutbig von Bergen bin, und ihr werbet Rube finben für euere Seele."3) Brüber, unfer Gott ift von Bergen bemuthig, und jene unaussprechliche Macht ber Weisheit und ber Rraft hat sich noch viel bewunderungswürdiger erniedrigt in ber angenommenen Menschheit, weil er fo groß und fo beschaffen ift! -Und ein grübelnder Mensch erbebt ftola fein Berg und fucht feine Sobe zu erfaffen, mabrent er feiner Demuth nicht folgt! -

3. Gott verwirft auch ben äufferlichen Sochmuth.

Es folgt weiter: "Und meine Augen bliden nicht hoch." 4)

<sup>1) \$</sup>f. 50, 29.

<sup>2)</sup> Ebb. 33, 18. — Bei Hilarius beißt ber ähnliche Text: Optimum enim sacrificium Deo cor contribulatum. Non cor secundis rebus efferendum est, sed Dei metu intra mansuetudinis fines humilitate cohibendum. Bei Zeno bagegen: Quapropter efferendum non est prosperis rebus, sed timore Dei intra mansuetudinis metas verecundiae fraeno cohibendum.

3) Matth. 11, 28—29. — 4) Bf. 130, 1.

Schlimmer fteht bie Sache mit ben Augen, weil bie Aufgeblasenheit bes Bergens nur bei Wenigen vorhanden ift, bie Überbebung ber Augen aber Alle betrifft. Bas Darüber 30hannes feinen Schülern predigt, ift Allen befannt: "Liebet Die Welt nicht noch Das, mas von ber Welt ift. Wenn Bemand bie Belt lieb hat, fo ift bie Liebe bes Batere nicht in ihm, weil Alles, mas in ber Welt ift, Begierlichfeit bes Fleisches, Begieriichkeit der Augen und die Soffart bes Le= bens ift." 1) Denn auf deren Unftiften mird befchloffen, unter beren Führerschaft vollzogen, unter ihrer Beihilfe befriedigt, was Tag für Tag burch Fleischesluft, Boffart und Sabfucht, in ber Belt brennt. Defhalb ift Beibes eitel, weil fowohl bie Aufgeblafenheit bes Bergens feine Früchte erntet, als auch der ftufenweise von einem Dinge gum andern fich erbebende Sochmuth ber Augen in flüchtiger Beweglichfeit fofort wieder verliert, mas immer er auch gefeben hat.

### 4. David übt die Demuth und gefällt Gott.

Dann folgt: Ich wandle auch nicht in großen wunderlichen Dingen, die mir zu boch find." 2) Groß find die Aussprüche Gottes: er selbst ist wunderbar in hoben Dingen. Wenn der Prophet, da er in der Gefahr dazu schwebte, in diesen (wunderbaren) Dingen nicht wandelte, wie rechnet er sich's als gutes Werk an, daß er von Jenen fern bleibt, wo er darin hätte wandeln sollen?") Das Nachfolgende

<sup>1)</sup> I. 30h. 2, 15—16. — 2) Bf. 130, 2.

<sup>3)</sup> Bet Hilarius heißt der Text: Dehinc sequitur: Neque ambulavi in magnis, neque in mirabilibus super me. Magni periculi res est, si in modicis ambulamus, et si non in mirabilibus demoramur. Magna eloquia Dei sunt; ipse mirabilis in excelsis est: et quomodo tanquam bonum opus de se praefert, quod in magnis et in mirabilibus non ambulet? Bei Beno dagegen heißt der Text: Dehinc sequitur: non ambulavi in magnis, neque in mirabilibus super me. Magna

entspricht bem Borangebenben, Bruber : benn er fpricht von ben weltlichen Dingen. Er fagt: er fei in großen und absonderlichen Dingen, freilich wohl nicht in benen, Die Bott betreffen, sonbern in jenen nicht gewandelt, melde von ben Menschen in Diefer Welt für groß gehalten merben. Aber ba er beifügte, in ben Dingen, die über mich binausgeben, fo zeigt er, baß er niemals bochmuthig gemefen fei, mo er tonnte; benn Riemand überhebt fich leichter als bie, welche ber Gipfel einer unvermutheten Ehre emporgebracht bat. David nämlich, bemuthig, verachtet, unbefannt. war im Baufe feines Baters verborgen, hütete beständig bie Schafe, fast für einen Frembling, für einen Unschäblichen mit ben übrigen Unschädlichen geachtet. Diefer gefiel Gott. wurde zum Rönig gefalbt, zum Ganger begeiftert. Er mirb nicht folg in ber Berrichaft, racht fich an Riemanden mit bem Schrecken eines Bropbeten, feine eigenen Beleidigungen verfolgt er nicht mit feiner foniglichen Macht; 1) bie ibn

eloquia Dei sunt: ipse mirabilis in excelsis: Cum in periculis esset, si Propheta non ambularet, quomodo bonum insuper sibi opus assignat ab illis recedendo, in quibus oportuerat ambulari?

<sup>1)</sup> Der Text bei Hiarius heißt: David enim et propheta et rex erat humilis antea et abjectus, neque convivio patris sui dignus, sed Deo complacuit: unctus in regem est, aspiratus est in prophetam. Non insolescit in regno, non odiis commovetur, persequentem se amat, inimicorum mortes honorat, incestuosis et parricidalibus filiis parcit. Imperator contemnitur, pater laeditur, propheta vexatur: ultionem non ut propheta erat, vindictam non ut pater sumit, contumeliam non ut imperator exequitur. Bei Zeno bagegen lauten be Borte: David quippe humilis, abjectus, ignobilis sui jacebat in domo patris, oves semper pascendo, propemodum peregrinus, innocens cum innocentibus deputatus. Hic placuit Deo, unctus in regem, spiratus in vatem; non insolescit in regno, obumbrat neminem prophetae terrore; injurias suas non exequitur regia potestate: odientes se diligit, inimicis parcit, parricidalibus filiis ignoscit etc.

baffen, liebt er; feine Feinde schont er; ben vatermörderischen Söhnen verzeiht er; seinen Berfolger und, was noch mehr gilt, den mehrmals von Gott ihm in die Hand gelieferten König will er lieber fürchten als tödten; danlerfüllt für die Gelegenheit der Bergeltung will er Gott gefallen, indem er die Gabe Gottes sich bewahrt. Ein milder König, ein liebender Bater, ein bescheidener Brophet, kann er Alles, ift gleichgiltig gegen Alles, wird nicht in Aufregung versetzt von den großen und wunderbaren Dingen der Welt und bleibt überall ein sanstmütziger und demüthiger Hirt.

5. Die Demuth ist bie Erhabenheit und Stärke, ber Sochmuth bie Erniedrigung und Schwäche ber Seele.

Dann fügt er bingu: "Wenn ich nicht bemuthig ge= finnt war, fonbern erhoben habe meine Geele." 1) Geben wir, ob fich ber Brophet vielleicht nicht felber wiberfpricht, inbem er feine Geele erhebt, ba er fich boch rubmt, fein Berg nicht erhoben zu haben. - Er wiberspricht fich nicht. fonbern zeigt, bag es bie Erhabenheit ber Geele ausmache, bas Bobere übertroffen zu haben, weil, wer fich felbft er= bobt, erniedrigt werden wird und, wer fich erniedrigt, erhöbt werben wirb. 2) Denn bie Erniedrigung ber Seele ift ein bochmuthiges Berg, ein im Baum gehaltenes Berg aber bie Erhöhung ber Seele. Beugen bafur find uns bie zwei Menfchen, welche ben prophetischen Ausspruch burch ibre Sandlungeweise auslegen, ber Bharifaer und ber Bollner im Tempel Gottes. 3) Der Bharifaer bebt thoricht feine Banbe gum himmel, bie oftmale Belferinen bes Morbes und ber Räubereien find. Er erhebt ichamlos bie Augen, beren verlodender Reis oft die Welt unglüdlich macht. Die Bunge ertont, bie niemale obne Schlangengift ift, und

<sup>1)</sup> Ff. 130, 2. - 2) Matth. 23, 12. - 3) Lut. 18.

was mehr als vollständiger Wahnwitz ist, er lobt sich vor Gott. Der Zöllner aber bittet zu Gott nicht mit seinen, Gliedern, sondern mit seiner ganzen Berson, weil er vor Furcht demüthig ist, seine Sünden bekennend nach dem Worte des Herrn und sich oftmals an die Brust schlagend, aus der alle Arten von Sünden hervorgeben, züchtigt er gemissermaßen sein Herz beschentlich mit seiner Hand und bittet bloß um Berzeihung der Sünden, stillschweigend, nicht laut. Bernehmet, was Jeder von ihnen erreicht hat.

— Der sich selbst Alles versprochen hat, ging leer fort; der sich Richts angemaßt, ging gerechtsertigt aus dem Tempel.



### Achter Traktat.

Aber die Aurcht.

#### Einleitung.

Auch dieser Traktat verräth eine genaue Bekanntschaft des Berfassers mit dem Psalmenkommentare des heiligen Hilarius, aber auch dessen durchaus selbstständige Benutzung, wie die Bergleichung der Texte darihut. Der Versasser zeigt in diesem Traktate, daß es eine zweisache Furcht gebe, die Furcht Gottes und die natürliche, welch letztere im Menschen unwülksirlich durch manscherlei Ursachen entsieht, während erstere gesernt und gelehrt wird (Kap. 1). Die natürliche Furcht erzeugt keinen Zustand des Friedens und der Selizkeit, sondern Schrecken; Dieß thut nur die Furcht Gottes, die in der Anerkenntniß Gottes und in dem Gehorsam gegen sein Geset besteht (Kap. 2). Die Vorzüglichseit, Krast und Frucht dieser Furcht wird nun an verschiedenen biblischen Beispielen und besonders an dem Martyrinm der heitigen Thekla gezeigt und gepriesen (Kap. 3).

#### 1. Es gibt eine boppelte Furcht: bie Furcht Gottes und bie natürliche.

Das Wort Furcht ift zwar, geliebtefte Bruber, bem Wortlaute nach nur eines; aber wenn man ben Beweggrund in Betracht giebt, ift Furcht von Furcht unterschieben : es werden nämlich ihrer zwei, die eine die Furcht Gottes und die andere die natürliche Furcht: die natürliche Furcht entfteht im Menfchen, Die Furcht Gottes aber wird gelernt und gelehrt, weil biefelbe nicht im Bittern und Beben beftebt, fondern auf bem Grunde ber Lebre berubt. wie gefcbrieben fteht : "Kommet, Gohne, und höret mich ; bie Furcht Gottes will ich euch lebren." 1) - Die natürliche Furcht wird also nicht gelernt, fonbern überfällt uns auf Beranlaffung unferer Schwachheit, weil es nicht fünftlich erzeugt wird, daß du fürchteft, mas du fürchteft; fondern bu fürchteft, mas bir lieber nicht wiberfahren möchte.2) Sie entsteht aber auf verschiedene Beife, entweder wenn bas Bemiffen vor irgend einem Schuldbemußtsein erschrickt, ober menn eine feindliche brobende Sand mit bem Schwerte bein Bohlfein bedrängt, ober wenn fich vor bir als Banberer auf bem Wege eine Schlange jum Big in die Bobe richtet und, von glübenden Schuppen entbrannt, giftgeschwollen fich bir entgegenstellt, ober wenn bie Buth milber Thiere, ben Tob brobend, mit gang nahem Zähnefnirschen bir bei ber Flucht schon ben Rücken beläftigen will, ober wenn ber feufzende Riel nach Berluft bes Rubers mitten in ben

<sup>1) \$1. 33, 12.</sup> 

<sup>2)</sup> Bei Hitarins heißt es: Discendus ergo timor est, quia docetur. Non enim in terrore, sed in ratione doctrinae est. Hic ergo timor non docetur, sed ex naturae infirmitate occurrit. Neque enim quid timendum sit, discimus; metuentis est et perpeti, quod sibi nolit accidere. Bei Beno aber: Naturalis ergo non discitur, sed impulsu nobis nostrae infirmitatis occurrit, quia non artis est timere, quod metuas: metuis autem, quod tibi nolis accidere.

tämpfenben Wogen und Winden mit dem Schiffbruche tämpft. 1) Bei allen diesen Anfällen ist die Gewissensfurcht noch schlimmer, weil die angeführten und diesen ähnlichen Zufälle, sobald man sie erduldet, vorbei sind, die Gewissenssturcht aber nicht schwindet.

#### 2. Rur bie Bottesfurcht erzeugt Geligteit.

Nun laffet uns sehen, wie wir den Ausspruch des Propheten verstehen sollen: "Selig Alle, die den Herrn fürchten."" Wenn Alle, die den Herrn fürchten, selig sind, so ist Jeder selig, weil es kein Bolf gibt, keine Thiere, kein lebendiges Wesen endlich, welches Gott nicht fürchtete. Wenn wir von plöglich hervordringenden Tönen belästigt werden, weil die Angeln der Erde auf allen Seiten erschittert werden, wenn wider Gewohnheit der dröhnende Himmel von einem erschreckenden Arachen ertönt, wenn in der durch dichte Wolfen verursachten schwarzen Finsterniß oft ausgleuchtende geschlängelte Feuerslammen unaufhörlich die Helle des unterbrochenen Tages darstellen, wenn Vieles, vom Blitze getrossen, in Flammen ausgeht, wenn die Erde bebt oder in einem klaffenden Krater sich selbst verschlingt, so ist da überall keine Stätte für einen glückseligen Justand, wo das Kürchten nicht eine Sache der Frömmigkeit, sondern

<sup>1)</sup> Bei Silarius beißt es: Exsistit autem (timor) et commovetur in nobis de reatus conscientia, de jure potioris, de impetu fortioris, de aegritudinis casu, de ferae occursu, de omnis mali passione. Bei Beno: Exsistit quippe diversis ex modis, cum aut exaestuat aliquo reatu conscientia, aut cum hostilis imminens manus gladio salutem premit, aut cum viantis itinere erectus in morsum ardentibus squamis incensus tumidus sese anguis opponit, aut dorsa fugientis, affectans caedem, vicino fremitu ferina rabies onerare tentaverit, vel cum amissis gubernaculis inter compugnantes fluctus ac flatus gemens parturit carina naufragium.

<sup>2) \$1. 12, 1.</sup> 

ber Nothwendigkeit ist. 1) Hören wir daher, was die Schrift fagt, beren Ermahnungen so beissen: "Und nun, Ifrael, was fordert der Herr dein Gott von dir, als daß du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und wandelst auf allen seinem Wegen und ihn liebst und seine Gebote hältst aus deinem ganzen Gerzen und aus deiner ganzen Seele und es dir wohl gehe?"" Erkennet ihr nun diese uns nothwendige Furcht, die in der Furcht Gottes besteht, welche sich aus dem eigenen freien Willen gebiert, aus der Anerkenntnis des göttlichen Gesehes ihr geiche sich bildet, unerschrocken zu jeder Gattung von Tugenden zurechtweisend ernahnt, allen Geboten treu gehorcht, gleich von Ansang an unschuldig lebt, die Gerechtigseit sorgsältig vflegt, ohne Ende sich bemüht, die Furcht zu dewahren, ausser, dense Sott, den man liebt, ja nichts Anderes zu fürchten?

3. Die Borzüglichkeit und Rraft biefer Furcht an Beifpielen erwiefen.

Mit ihrer hilfe töbtet benn auch Daniel unbewaffnet ben Drachen, ben Schrecken bes Bolkes, speifet, ben Löwen

<sup>1)</sup> Die entsprechende Stelle bei Hilarius heißt: Nam si idcirco Deus timendus est, quia plura fulminibus arserint, tonitru prostrata sint, terrae nunc motu conciderint, nunc hiatu recepta sint, nullum fidei meritum in timore est, qui ex terrore accidentium commovetur. Bei Zeno dagegen: Cum gravamur rumpentibus sonis, concussis undique cardinibus; cum praeter morem terrifico fragore intonans concrepat coelum; cum inter caecas pinguibus conductas nubibus tenebras crebrae micantes curvis ignibus intercepti diei lumen incunctanter assimilant; cum ardent plura fulminibus; cum terra vel tremit, vel hiatu se recipit in se: nullus hic beatitudinis locus est, ubi non devotionis, sed necessitatis est quod timetur. Man erfennt mobil eine offendare Benngung bee Hilarius, aber eine durchaus selbsifitändige.

<sup>2)</sup> V. Moj. 10, 12-13.

vorgeworfen, mitten in ber Gefahr gu Mittage, er, ber auffer ber Gefahr zu faften pflegt. 1) Und Jonas fürchtet ben Berrn, aber fürchtet nicht, bem felbft berichulbeten Schiffbruche fich Breis zu geben : 2) betlagensmerther ift fein Begräbnig in bem aufgesperrten Rachen bes Fisches als fein Sturg aus bem Schiffe, und bennoch fant er, glüdlicher im Grabe als im Schiffe, ben Strand, nach bem er ftenerte, bevor er ibn mit Augen fab. Beim Gebete erzittert ber Berg: ber Berg wantt, nicht aber die Apostel.\*) -Betrus wird von dem aufwallenden Meere getragen, ohne Bu versinken, fondern mandelt barauf. Die Tiefe fürchtet sich, ben Richtfurchtsamen zu verschlingen, und boch ver= beimlicht fie auch ihre Natur nicht ganglich, bamit er boch ja glaube, baß er mit seinen Fußen auf bem Meere gewanbelt fei. 4) Gegen Thefla gudt ber erbittertfte Antlager bas Schwert ber Bunge: Die öffentlichen Befete fammt ihren Dienern muthen gegen fie; bie wilben Thiere werben bis gur Buth angestachelt und gehetzt, und boch werden fie fanfter als die Menschen erfunden. Damit Richts biefer fo entfetiliden von Menfchen verurfachten Scene gu fehlen icheine, werden auch Meerungebeuer auf fie losgelaffen : aller Rleiber wird das Mädchen beraubt und statt ihrer mit einer Fenersbrunft wie mit einem Bewande umfleidet. Unter fo vielen Mordwertzeugen hatte ber Zuschauer Furcht, aber fie übermand mit ficherer Rube alle biefe verschiedenen Gattungen von Schredmitteln: unverfehrt, als ob fie ben Erbfreis besiegt, schreitet fie aus jenem Rreise bes Rampfplates mit den milben Thieren, ber ihr ben Tod bringen follte, berans, nicht als eine Elenbe, fondern Bewunderungswürdige. als triumphirende Befiegerin ber Belt, mabrend Alle geglaubt hatten, bag fie durch fo viele Martern gu Grunde geben werbe. 5) - D nothwendige Furcht, die nichts An-

<sup>1)</sup> Daniel 14. — 2) Jonas 1, 11. — 3) Matth. 21, 21; Mart. 11. 23. — 4) Matth. 14, 29—30.

<sup>5)</sup> über das Leben der heiligen Thekla bestand eine verloren=

beres erstrebt, als Gläckelige zu schaffen, die künstlich erzeugt wird, nicht durch den Zufall: durch den freien Wisten, nicht durch die Nothwendigkeit; durch die Religion, nicht durch die Schuld; die Gott fürchtet, nicht die Natur! Wollet ihr wissen, was sie für eine Eigenthümlichkeit bestist? Jede Furcht tödtet Jeden, den sie überfällt; diese allein mächst zu dem Zwecke, um Den, den sie erfüllt, unsterblich zu machen.

gegangene apokryphische Schrift eines asiatischen vom heisigen Apostel Johannes dehhalb bestraften Priosters: Periodi Pauli et Theclae, die Tertullian de bapt. 2, 17 und Hieronymus Catalogus cap. 7 erwähnen; aussernen ein von Grabe im Spicilegium ans einem boblejanischen Koder perausgegebenes uarvivoor ris Apiax xal ér diforon apwrouagrvoor xal anoorodoov Géxdas, welchem jene apokryphische Schrift zu Grunde gelegen zu haben scheint. Ob der hl. Zeno und die andern Kirchenväter diese Schriften oder andere Quellen benutzt, ist kaum sestzastellen; Zeno hat and sonst zu den benutzt, ist kaum sestzastellen; Zeno hat die sonst und kap. 2. Nach den sicheren Nachrichten bei Epiphanius haeres. 78, 16 und 79, 5, Gregor von Nyssa Vita Macrinae, Ambrosius de virg. 2, 3 und Ungustin cont. Faustum lid. 30, c. 4 wurde die heilige Thessa wilden Thieren, Seeungebenern vorgeworsen, aber von ihnen nicht verletzt und schließestette.

### Meunter Traktat.

Aber die Babsucht I.

#### Einleitung.

Es folgen nun brei Traktate "über bie Habsucht," welche aber nicht etwa ein fortschreitendes Ganzes bilben, sondern einzelne selbsikftändige Ansprachen an das Bolk sind und nur wegen des gleichartigen Gegenstandes an einander gereiht sind. In denselben kämpst der heilige Lehrer mit lebendiger oratorischer Kraft und eindringlicher Beredsamkeit gegen dieses im Schwunge gehende Laster der Gelbsucht und der leidenschaftlichen, übertriedenen Anhänglichkeit an die so nichtigen und leicht vergänglichen Gitter der Welt, indem er es nach den verschiedensten Seiten hin in seinem Wesen, in seinen anschen verschiedensten Seiten hin in seinem Besen, in seiner äussern verschiedenng und in seinen höchst verderlichen Wirkungen vorsührt und als die Wurzel aller übet und die Duelle vieler Sinden darthut, um durch alles Dieses und noch andere aus der Betrachtung des Todes und der Bergänglichkeit entnommene Motive von diesem Laster als einem wahrhaften Göhendienste abzuschrechen.

1. Die Sabfucht, ein gang allgemeines Lafter, ift bie Burgel aller Ubel.

Es ift tein vereinzeltes aber auch fein leichtes Berbrechen, daß fogar zumeist ber Chrift, von ben Fesseln ber Geldgier gefesselt und burch die unheilvolle Finsterniß ber Racht verblendet, elendiglich in ben tiefften Abgrund geflürzt wird. Aber weil bie ganze Welt von bem Brande biefer unauslöschlichen Beft in Flammen ftanb, borte bie Sabfucht, wie man glaubte, auf, ein Berbrechen gu fein, weil Niemand mehr übrig geblieben mar, der fie als folches anflagen könnte: Alle nämlich überall flürzten fich mit unerfättlicher Buth auf schändlichen Bewinnft, und gang und gar Niemand findet fich, ber ihr wenigstens auch nur einen Augenblick bie Zügel ber Gerechtigkeit anlegte. Unrubig, wie fie ift, ift fie ftete in leidenschaftlicher Aufregung, mutbet, tämpft, raubt, scharrt zusammen, bewahrt es, mit bem Ihrigen gabe, nach Fremdem geluftig, weber mit bem 3brigen noch mit Frembem, noch felbft mit dem gangen Erdfreife aufrieden: Alles besitt fie und klagt boch immer über Noth. Auch tommt fie nie gur Befriedigung ihrer Bunfche. Je mehr fie bat, besto elender ift sie; fie fennt feine Rube und fein Genugen. Mit Recht und Unrecht, mit allen Rniffen, mit allen Beifen und Schlichen bewaffnet, flurmt fie baber, ohne zu achten auf eigenes und frembes Bobl. nur Das fürchtent, Richts zu haben jum Bufammenfraten. Sie ift bie Urfache, baß alle Nationen plötlich an gegenfeitig beigebrachten Bunben babinfinten, Stäbte erschüttert auffeufgen, verwüftete Ländereien nicht aufathmen konnen, Die Meere gefährlicher find burch die Seerauber als burch ihre eigene Natur. Die von ben Schwertern ber Begelagerer versperrien Stragen find gedüngt mit Menschenblut; Die Testamente wundern sich, daß gang unbefannte Erben aus ihnen berausgelesen werben; unter bem trügerischen Vorgeben freundlicher Silfeleiftung töbtet ftraflos bas ge= nommene Gift nach einem Zeitraume nichteahnende Seelen burch eine gang neue Buth bes Baffes wird bie noch ungekannte Geburt, noch bevor sie geboren wird, nicht sowohl im Mutterleibe, als vielmehr in einem Muttergrabe begraben, weil sie keinen rechtmäßigen Tod noch ein rechtmäßiges Leben erlangen konnte. Mit Recht spricht also der Apostel: "Die Hablucht ist die Burzel aller übel;"") denn von dieser als Mutter und Lehrerin werden alle die genannten, aber auch noch viele andere, ja alle übel überall und ohne Unterlaß, welche zu Tage treten, geboren und gepriesen, welche die Menschbeit fälschlich zu verurtheilen bestrebt ist; denn Kameele verschluckend seiht sie Mücken, sie verwirft die Tropsen der Berbrechen und sauft doch den Quell der Habsucht aus, aus welchem die Wässer der Berbrechen hervorströmen.

2. Die Habsucht fängt Alle in ihren Schlingen, bringt bie unnatürlichsten Laster hervor, endet oft elend.

Für sie bilben kein Hindernis die Rechte, die Gesetse, nicht irgend welche Ehrenstelle: denn was immer gekauft wird oder versteigert wird, ist nicht frei; nicht der Abel, weil sie um seinetwillen Kredit gibt, ihn pflegt und begt, durch ihn sich diese hohe Bedeutung erlangt; nicht die Heiligkeit, nicht die Festigkeit, weil Nichts so gefestigt, was nicht durch Geld überwunden werden könnte; nicht Blutsverwandtschaft, nicht Freundschaft, weil Mancher nicht um seines Werthes willen, sondern um des Goldes, Silbers und Bermögens willen geliebt oder gehaßt wird. Endlich ist sie auch die Beranlassung, daß wir die liebevollen Bezeichnungen "Brüder" meistens den Schwertern mehr befreundet sehen als sich selbst, daß reiche Eltern, die Heiligkeit dieses Na-

<sup>1)</sup> I. Timoth. 6, 10.

mens abstreisend, ihre Kinder nicht ohne Schmach für beibe Theile, dem Bettel ergeben, sich herumtreiben lassen, daß Kinder, das lange Leben ihrer Eltern für ihren Berlust haltend, an die Ratur selbst gewaltsam Hand anlegen, die Erbschaft vor der Zeit schon an sich reissen und ihre Eltern zwingen, von den Gaben des Elends zu leben und zu sterben. D Frevel! Warum nimmst du dir dein eigenes Eigenthum, wUnseliger? Was möchtest du wohl gar einem Fremden anthun, der du gegen dich selbst so habgierig bist?

D noch verabscheuungswürdigeres als bas verabscheu= ungewürdigfte Ubel! - Bahrend fie fich gegenseitig berauben, fich verfolgen, fich betrügen, als Feinde fich erweifen. Die Stragenräuber loben, Die Räuber entschuldigen, tommt es ihnen nicht in ben Sinn, daß ber morgige Tag nicht in bes Menschen Macht fteht, 1) ja nicht einmal ber heutige, weil dabei, mas, ftets fich andernd, vergeht, es zweifelhaft ift, mas ber nächfte Augenblid bringt. Bei offenen Augen blind, bauen fie bie Speicher weiter, 2) machen bas Land enger, verbinden einen Berg mit bem andern, und wenn fie ben gangen Erdfreis befiten, find fie argerlich, bag er Grengen bat, halten es für unftatthaft, einen Rachbar gu haben. Sie bauen Landhäufer, graben Graber, fürchten fich vor einem Anzeichen, mährend fie fich boch vor bem Tobe nicht fürchten. Go plötlich getöbtet liegen fie oftmale ba, ben Sunden, den Raubvögeln und wilden Thieren zum Frage bingegeben, überallbin gerftreut, allfeitig gu Grunde gegangen, mit halb abgezehrten Anochen, auch von ihrem eigenen Fleifche entblößt. Betrachtet bie bes Sabfüchtigen gang würdige Lage! Er, er, ber einen großen Bine batte, bat jett nicht einmal ein eigenes Grab, wie fie ber berrliche Brophet gescholten hat mit ben Worten : "Was half uns ber Stola? Bas nütte uns bes Reichthums Brablerei?

<sup>1) 3</sup>af. 4, 14. — 2) Enf. 12, 18.

Alles das ging vorüber wie ein Schatten." 1) Aber auch der Herr felbst fagt: "Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden leidet?" 2)

# 3. Der Tob macht Allem ein Enbe und alle Beizigen fatt.

Bebe nun, o unerfättlicher Mensch, und zwinge auch felbit bie Elemente mit neuen Runftgriffen gu bem tobbringenben Bewinne, ben bu verabichenungemurbiger Beife anbäufest. Mögen auch beine Bemächer vollgepfropft von ben vielfarbigen Berätben toftbarer Ebelfteine bir ftrablen: moge auch die Erbe unter bem Bewichte bes Gilbers feufzen, möge auch bein ganges Saus, von Gold ftrablend. burch feine Rlamme mit ber Sonne wetteifern und bie bobe von bir erschöpfte Stufe ber Chrenftellen Richts mehr finben, was fie bir noch gewähren fonnte; - bu follft bich aber erinnern, bag ber Tod fich weber bor bem Reichthume noch por ben Chrenftellen fürchtet! D Blindheit ber Menfchen, auf wie mannigfache Beife, aber zu bemfelben gleichen Tobe, ftrebt ber Arme bin, wenn er unfelig nach Reichthum ftrebt, ben er gu feinem Blude nicht befitt, und ber Reiche, wenn er feinen Reichtbum gu besiten vermeint, ba er folden boch befitt! In bem Ginen windet fich und mübet fich bie Sabfucht; im Unbern muthet fie; in Beiben machft fiel: in Beiben läßt fie nicht nach. Und boch wird Beibe in einem einzigen Augenblide ein flein Fledchen Erbe gleich und fatt machen, mas bas Golb mit all feiner Uberhebung nicht vermag.

4. Derhabfüchtige Spekulant wird oft auch felbft betrogen, wird aber baburch noch habfüchtiger.

Da ftellt ter Gine fein Beld wie eine Angel auf, um

<sup>1)</sup> Beish. 5, 8-9. - 2) Matth. 16, 26.

Anderer Bermögen an fich ju gieben, und läßt nicht ab. es. während es ausgeborgt ift, mit unbeilvoller Berechnung gu vergrößern, um bie Summen aufammen zu bringen, nicht bie er ausgelieben bat, sondern bie ihm die gegählten Tage und Monate und feine Finger berausgebracht baben. Aber febr oft wird auch ber Bucherer felbst fammt allem feinem Erwerbfleiße ausgebeutelt, wenn burch einen Bufall ein Betrug, bie Zahlungsunfähigfeit, ein Ausreiffen ober ber Tob ihm ben Schuldner aus ben Sanden gewunden haben; benn es ift ber Sabsucht eigen, bag fie noch habsüchtiger macht: febr oft nimmt fie bem Sabsüchtigen mehr, als fie ihm fpenbet, und fo geschieht es oft, bag er mit Recht auch bas Seinige verliert, mabrent er Frembes begehrt. Dort Schliefit Giner ben Wandernden bie Wege ab. balt fie von ben Balbern und Baffern gurud. Und obwohl febr viele reiche Leute mußig liegende b. h. unbenutte Schäte genieffen, fo verfagt fie (ihre Sabfucht) boch ben Menschen, mas fie ben Bögeln, ben Schlangen und wilben Thieren nicht verfagen tann. Es ift fürmahr ein reiner Bahnwit, auf bie Wohlthaten ber Natur neibisch gu fein. Gin Unberer ferner sammelt Borrath an allen Dingen, benutt fchlau bie Zeit Bum Bertaufen, mißt fcblechter, läßt fich aber theuerer begablen, leugnet zu besiten, mas er vertaufen foll, bamit er darum gebeten werde, bamit er bem Andern ben Sals abfchneiben könne. 1) - und o wenn boch nur eine unverfälfchte Baare vertauft murbe! - Er feufzt aufferbem. bak bas Jahr unfruchtbar, noch mehr, wenn es fruchtbar ift, bort, weil er zu wenig vertauft, bier, weil er nicht allein verlauft. Bollt ihr miffen, von welcher Finfterniß er umlagert ift? Er gurnet Gott, wenn er nicht immer bei ber allgemeinen Roth und Trauer reich wird. - Sehr gut, wenn Jemand Gelb fucht, findet er ein Schwert. 2)

<sup>1)</sup> Der lateinische Ausbruck für biese wucherische Übervor-theilung beißt bei Zeno mehrsach: Ut jugulet. 2) Ein Sprichwort, welches turz bie grausame Ausbentung

ber Roth bes Nachften ju eigenem Gewinne fcilbert.

5. Das Thörichte ber Sabfucht: Tod und Rrantheit tann fein Gelb beilen.

Dabei gieht Niemand in Betracht Die Lage ber menich= lichen Gebrechlichkeit, Riemand ben Feind, Niemand ben Fistus, Riemand ben Strafenrauber, Riemand ben Bausbieb, ber, weil er alle geheimen Schliche tennt, fcblimmer als Alle ift, Niemand die brobenden Flammen bes Gerichtstages, burch welche wir Alle nackend hindurch geben follen. Das allein wird angebetet, wovon gefdrieben ftebt : "Die Götenbilber ber Beiben find Gold und Silber," 1) für welches man fich entweder töbten läßt ober töbtet. Ich möchte jedoch wiffen, mas benn eine folche Buth barnach für ein Bergnugen gewährt, was fie Dem einbringt, ber fie pflegt? - Das Fieber tilgt fie nicht; Die Rrantheiten vertreibt fie nicht; Die Bunden beilt fie nicht; Die Schmerzen befeitigt fie nicht; ben Tod halt fie nicht gurud; bloß bie Gefunden töbtet fie gar noch. Man ift nicht einmal, noch trinkt man mit Sicherheit; auch steigt fie nicht mit ihrem Räuber in Die Bolle, fie fturzt blog bie ungludfeligen Augen und bas thorichte Gemiffen burch die hoffnung auf Erwerb gu biefem Zwede in die gräuliche Begierde nach bem bestechenben Glanze bes Goldes hinein, damit es nicht ben Unschein gewinne, als ob ber Menich ohne Grund getobtet worden fei.

6. Der Chrift foll himmlisches erftreben. Im himmel ift ber mahre Rommunismus.

Aber wir reben nicht zu Geizhälfen, Brüber, sonbern über die Geizhälfe; sonst bätte man, wenn ein Solcher bier anwesend ware, nur mit göttlichen Beispielen reben muffen. Aber weil in euch Glaube und Frömmigkeit vor-

<sup>1)</sup> Pf. 113, 4 und Pf. 134, 15.

banden ift und noch rühmlich bervorleuchtet, welche am geeignetsten zur Austreibung ber Habsucht ift; fo seid ihr würdig, nicht fowohl Gold und Gilber gu befiten, ale es felber zu fein; benn ihr feid bas lebendige Gold Gottes. bas Silber Chrifti, ber Reichthum bes heiligen Geiftes: ihr feid, wenn ihr Die irbischen Metalle verachtet, fern von Diesen, ber Schat eueres Lebens. Euch ift iener von Gold erbaute atherische Staat bestimmt, wo ohne Aufenthalt eintreten, die da wollen ; es fteben zwölf Thore offen, unendlich viele Wohnungen find bereitet : Reiner braucht megen feiner Stätte beforgt gu fein. Unfer herrlicher, ficherer Ruhm wird es fein, wenn wir ben Staat Gottes burch bie Fruchtbarteit unferer Zahl zu eng machen. Alfo feib rubia! In ihr fehlt niemals Etwas: Nichts wird von feiner Stelle gerückt ober weicht felbst bavon ab: Alles, was gut und ewig ift, bereichert und erfüllt fie auf allen Seiten. Was gewiß bas Wichtigste ift: Niemand hat Mangel, Riemand beneibet, Niemand fliehlt, Riemand raubt, Riemand ächtet. Riemand murat. Niemand flirbt: Alle find gludlich, Alle einträchtig: Alle unfterblich, Alle ftets einander gleich; mas Ginem gebort, gebort Allen; mas Allen, jedem Ginzelnen. Wollet ihr wiffen, mas es bort für eine Geligkeit gibt ? Niemand verbirgt feine Rleiber, Niemand feine Berlen, Niemand feine Ebelfteine, Niemand fein Gold, Riemand fein Gilber, und boch fürchtet Reiner ben Diebstabl.



# Behnter Traktat.

Aber die Babsucht II.

1. Der habsucht fröhnen Alle, Jeber auf feine Weife.

D daß doch die Habsucht ebenso leicht, als sie von Allen getadelt wird, auch nicht geliebt werden könnte! Denn sie ist eine Zauberin und ein süßes und allen Menschen stets feindseliges übel. Denen, welche keinen Reichthum bessitzen, flößt sie die Begierde darnach ein; denen, die solchen besitzen, raubt sie Genügsamkeit. So kürzt sie Alle mit einem Schlage in Buth, daß man nicht weiß, aus welches dürres Reisig verzehrt, welches, wenn dieses nicht zu Ende geht, auch nicht aushört. Ihr fröhnen der Mittelstand durch Betrug, die Reichen durch Zügellosigkeit, die Richter durch gnädige Rücksichtnahme, die Redner durch eine feile und doppelte Zunge, die Könige durch Stolz, die Geschäftemacher durch listige Übervortheilung, die Armen durch

nichtige Bunfche, Die Berehrer Gottes burch erheuchelten Bag, alle Bölfer und alle Nationen burch Rrieg. Über ben gangen Erdfreis fturmt fie muthend babin, von neuen und mancherlei Kniffen erglübend; nirgends ift sie ruhig, nicht am Tage noch in ber Nacht, nicht im Rriege noch im Frieden: niemals bat fie genug, nur noch elender burch bie Größe bes Gewinnes. Sie ift eine gans neue Art von Un-heil, weil sie nur machst, niemals altert. Sie zerschmettert nicht die Elternliebe, nicht die gartliche Kinderliebe, nicht bas Gattengefühl, nicht bie theure Geschwifterschaft, nicht bas Recht ber Freundschaft, nicht eine garte Baife, nicht bie harte Wittwenschaft, nicht bie bedauernswerthe Armuth, nicht ber Blid auf Gott. Denn fiebe: allen biefen Dingen schmeichelt fie, wie fie gerabe fann, mit mannigfachen Rniffen ober fügt ihnen, wenn fie Etwas befiten, fo viel Schaben gu, um es ihnen gu nehmen. Wen aber mochte fie schonen, fie, die fogar felbst allezeit zu fterben eilt auch für einen leichtsinnigen und fchanblichen (Beminn!1)

2. Die Sabsucht macht ben Menschen elend, ber von Allem Nichts mit sich nehmen kann, nicht einmal in bie Sölle.

D elenber Mensch, was lässest du dich also, von ber eitlen Begierbe nach bem Metalle des Goldes und des Silbers entzündet, von nichtiger Sorge quälen? Warum bäufst du denn große Haufen von Talenten zusammen? Wozu hebst du Dinge, die hier zurückleiben werden, schlafslos vor eitler Sorge und, indem du nicht einmal selbst Etwas dir davon gestattest, undersehrt auf? Obendrein klagst du über Mangel, der du nicht weißt, was du besitzest. Was

<sup>1)</sup> Diese Worte beuten entweber auf die Glabiatoren bin, welche sich sell bem Tobe in den Bettkämpfen preisgaben, ober allgemein auf Jene, welche sich sür irdischen Gewinnst ben Tobesgefahren zu Wasser aber zu Land aussetzen.

bu auch gewonnen haft, bu wirst Richts bavon mit bir in bie Bolle nehmen; benn mas biefer naturlichen Schöpfung angehört, tann wohl von einem Blate dum andern getragen werben, aber nicht bavon fortgetragen werben. Schlieflich wird bas Golb und Gilber, bas mit vieler Mühe tief aus ben Eingeweiben ber Erbe berausgegraben wirb, ber Erbe wieber gum Berbergen anvertraut; benn es ift ein Ding. bas zu besiten eine täuschenbe Freude, bas aber fund gu geben die sicherste Gefahr ift. - Aber es ift nicht nöthig. bas Einzelne burchzugeben, ba an einem einzigen Beifpiele alle ihre Ubel erfannt werden, indem ber Brophet fagt: "Die Götenbilber ber Beiben find Gold und Gilber." 1) Daraus erhellt, bag ber, welcher Gold und Gilber liebt, nicht nur die Götter anbetet, sonbern auch ihre Gitten und Sanblungen nachahmt, mas man leicht beweifen fann. Inbeffen laffet une betrachten, mas une (Chriften) angeht.

#### 3. Tabel ber Sabsucht unter ben Chriften.

Wenn man die Wahrheit sagen foll, so verabscheust du, o Christ, Gold und Silber nur an den Götzenbildern, aber nicht in deinen gebeimen Gemächern. Denn du erkennst ja, daß auch dort den unzähligen in runder Münze ausgeprägeten Golde und Silberstücken die Bilder und Wappen der Könige ausgeprägt sind, wie sie die Tempel zieren, und es besteht darin kein Unterschied, als daß sie in deinem Hause in kleiner, in den Tempeln in größerer Gestalt vorhanden sind, und daß, wenn du sie ausgibt, sie Gold sind, wenn du sie ausgibt, sie Gold sind, wenn du sie ausgibt, sie Jude mir, du betest es an dir selbst an, da du dessen Schristi verabscheuest du ein trügerisches Gözenbilde: glaube mir, du betest es an dir selbst an, da du dessen Schmud, dessen Ühnlichkeit mit ihm nicht ablegst. Du gehst zur Kirche Gotzes, am ganzen Leibe mit buntem Kunstgeschmeide vergoldet, mit sluchwürdigem Metalle beladen, sonst überall

<sup>1) \$\\ \</sup>partial 113, 12.

schwächlich, aber unter ber Last ber Geschmeibe stark. Ferner kannst du vor strozendem Butze beim Gebete dich nicht bücken, die Hände nicht falten, du magst die von Schmucksachen schwellende Brust nicht auf die Erde hinwersen. Wohl beugst du den Nacken, aber nicht aus religiösen Gründen, sondern unter der Last des Butzes. — Wann wirst du Butze thun, die du mehr für den Butz, als für dein Helforgt bist? — Was glaubst du aber von Gott erlangen zu können, die du ihn gerade damit, was ihn in Norn versetzt, ansleheft? — Öffine endlich die Augen des Berzens: du wirst sinden, das du Gott mehr beleidigst als ihn bittest. Auch kann schließlich, Brüder, die den Mann nicht fürchten, die Christum nicht fürchtet.

# 4. Die Liebe gum Golbe führt gum Untergange aller Tugenben.

Daber tommt es, daß Cheleute, mit bem beiligsten Chejoche in Wiberspruch, jebes bas Seine suchend, felbft= verftändlich in allzu großer Liebe bas eine bas andere zu beerben ftrebt; baß Eltern ihre Rinber, Rinber die Eltern baffen, baß bie Freundschaft mehr ins Ungeficht beuchelt, als in ben Bergen wohnt; bag bas gange Menfchengeschlecht an seinem eigenen Untergange und an seinem eigenen Un= glude fich ergott, indem es feine Seele für geringer balt als das Gelb. Daber tommt's, bag bie Gerechtigfeit, bie Ehrbarteit, Die Frommigfeit, ber Glaube, Die Babrbeit untergeben, bag Gott in jebem Augenblice Schmach erleibet, indem feine Bebote verachtet werden, bem Bute, ber Weltliebe por ihm ber Borzug gegeben wird; benn jedes Berbrechen, jeben Frevel, jebe Schmach und jebes Unrecht läßt gern ber gu, beffen Innerstes bie unverföhnliche Sabgier mit perpeftenber Rlamme erfüllt.

#### 5. Lob feiner Zuhörer wegen ihrer Boblthätigkeit.

Aber bas paßt nicht auf euch, Brüber, beren Freige-

bigfeit allen Brovingen befannt ift, beren fromme Ausfaat gemiffermagen über alle Glieber bes gangen Erbfreifes fich erftredt. Biele, von euch losgetauft, Biele, von ber Berurtheilung jum Tobe befreit, aus harter Lage erledigt, find poller Dant. 1) Guere Saufer fteben allen Fremblingen offen : unter eurer Beihilfe ift ber Lebenbe und Tobte niemals lange unbefleibet gefeben worben. Unfere Urmen tennen es ichon nicht mehr, um Brod zu betteln. Die Wittmen und Armen bestimmen bie Testamente. 2) 3ch fonnte noch Mehreres gum Breife biefer eurer gludlichen Gefinnung fagen, wenn ibr nicht eben bie Meinigen maret. Gins aber tann ich vor Freude nicht verschweigen: Bucher treibend für bie Urmen wandelt ihr allen ber Sabsucht unterworfenen Reichthum obne Reib zu eurem Ruten um. Denn mas fann reicher fein als ber Menich, als beffen Schuldner fich Gott felber betennt, ber gepriefen fei in Emigfeit!

2) Die Liebe zu Diefen Silfsbedurftigen bestimmte nämlich

bie Erblaffer, fie als Erben ober Legatare einzusetsen.



<sup>1)</sup> Manche wollen biese Schilberung beziehen auf die traurigen Instande nach der Schlacht bei Abrianopel 378; aber bei
ben damaligen vielen Kriegen und Einfällen der Barbaren gab
es wohl überall sir die Christen genug Brund und Gelegenheit,
die Rächkenliebe zu erweisen, ohne daß man gerade eine bestimmte
berartige Thatsache im Auge zu haben branchte.

### Eilfter Traktat.

Aber die Kabsnat III.

#### 1. Berabichenungemurbigfeit ber Sabfuct.

Mit Recht, Brüber, haßt Gott, wie ihr gehört habt, 1) bie Habsucht. Denn sie ist ein bobenloser Trieb, eine blinde Gier, ein wüthender Sturm, eine Raubsucht ohne Ende, eine Kümmerniß ohne Rube, die nie zur Erfüllung ihrer Bünsche gelangt, weil sie kein Genügen kennt. — Sie bricht die Treue, setzt bei Seite die Liebe, verleugnet die Gerechtigkeit, kennt keine Gefühle, verachtet die göttlichen Rechte, macht die menschlichen mit verschmitzen Beweiß-

<sup>1)</sup> Benn mit diesen Worten nicht auf die vorhergebenben Traftate hingewiesen ift, so muß man annehmen, daß eine barrauf bezügliche Lesung eines Abschnittes ber heiligen Schrift borangegangen ift.

gründen zu nichte, um den ganzen Erdkreis, wenn es ginge, an sich zu reissen. Wollet ihr wissen, was für eine Art Unbeil sie ist? — Sie wüthet fürwahr mehr gegen Den, der sie liebt; wer sie aber besiegt, wird das ewige Leben haben.

## Bwölfter Traktat.

Aber den Geiff und Körper.

#### Einleitung.

Dieser Traktat stizzirt kurz bie ganze Heilsgeschichte und Heilsökonomie bes Menschengeschlechtes. Aus ber Thatsache ber Erschaffung und Erlösung bes Menschengeschlechts durch den menschenewordenen Gottschn zeigt er im Menschen ein doppeltes Leben, das körperliche und geistige Leben, ersteres als abstammend von dem freiwillig gefallenen Adam, letzteres als entquellend aus dem menschgewordenen Gottschne als himmlischem Stammvater, und mahnt zum Streben nach letzterem, weil es allein vernünstig, des Ehristen würdig und das höchste Ziel des Menschen er Wesdanfengang ift solgender: Bon dem scheindaren Widerspruche zwischen der im ersten Buche Moses erwähnten Erschaffung des Menschen und der im I. Kor. 15, 47 geschehenen Erwähnung eines himmlischen Menschen ausgehend, löset er ihn durch Sinweis auf das Geheimnis der Menschwerdung des ewig schon im Himmel präeristirenden Sohnes Gottes, der als Menschensch

bann auch in den Himmel gefahren sei. Dieß Geheimniß zeig uns das Walten der Borsehung über das Menschengeschlecht und erschließt uns die Bedeutung der Berbindung von Leib und Seele und bas bochfte Ziel bes Menschen (Rap. 1). Gott fouf ben Menichen aus Erbe, nannte ibn Erdmann, Damit er fets feinen Bilbner fürchte und verebre, flattete ibn mit Erfenntniß. fraft aus, gab ibm feine Gebote und überließ ibn bann ber Babl feines eigenen freien Willens. Aber ber Teufel verführte ibn burch fein Beib, und baburch ift bas gange Geschlecht bem Untergange berfallen, bem Leibe nach bem Schmerze und bem Tobe, ber Seele nach ber Strafe ber emigen Finfternig (Rap. 2). Aber ber Schöhfer ift aus Liebe zu seinem Gebilbe zu ihm herabge-fliegen und hat bie Gottheit im Schoofe ber Jungfrau eingeichloffen, eine menschliche Geftalt angenommen, ift als Lehrer ber Unfterblichkeit unter ben Menschen aufgetreten und bat burch feinen Tob unfern Tob in ber Auferstehung besiegt, une bie Soff= unng auf ben Butritt jur Unfterblichfeit gemahrenb. In ber Menschwerbung offenbart fich also bas Balten ber Borfebung. im Tobe bes Gottmenichen bas Beilmittel, in ber Auferftebung bas bochfte Gut und Ziel bes Menichen (Rap. 3). Der Menich befteht aber aus zwei grundverschiedenen Glementen. Leib und Seele, bat alfo auch ein zweifaches Leben, bas forperliche bem Befete ber Naturnothwendigkeit unterworfen, bas andere bas Leben ber Seele, bas wir aus bem Glauben und bem Taufquell uns felbft verichaffen, und bas im Leben ber Gerechtigkeit nach ber mahren Religion besteht. Diese beiben Leben befriegen fich aber in une (Rap. 4). Das fleischliche Leben verspricht une alle möglichen Genüffe in ben wechselnbften Geftalten (Rap. 5); ber Beift befiehlt dieselben aber zu flieben, die Seele wie eine Feftung bagegen zu bewachen und bagegen ein Leben ber Gerechtigkeit nach Gottes Willen zu leben (Rap. 6). Diefes Leben aber ift bei ber gefallenen Ratur bes Menichen ein ichweres, weil feine Guter, bie es bietet, unfichtbar und feine Belohnungen in weite Ferne geftellt find, bas Fleisch aber bier feine Genuffe bietet. Daher hier oft ber Sieg ber lettern (Rap. 7). Aber boch ift Dieß eine bloge Täuschung bes Geistes, weil bieses Leben enbet und eine ewige Strafe folgt (Rap. 8). Darum ift's vernünftig. von Chriftus bem bimmlifden Stammvater ein Leben ber Berechtigkeit anzunehmen, welcher auch seinen Getreuen ben Sieg verleiht (Rap. 9).

1. Der scheinbare Wiberspruch ber heiligen Schrift über ben irbischen und himmlischen Menschen löset sich burch bas Geheimniß ber Menschwerbung.

Benn Jemand in bem Bestreben, bie Natur bes beiligen Gefetes tennen zu lernen ober zu befämpfen, bas Buch ber Genesis von Mofes 1) lefend oftmale burchblättert, fo mochte er vielleicht, wie fo bie Beifter find, Die wir taglich an verschmitten Streitigkeiten fich erfreuen feben, uns über ben Ausspruch bes Apostels eine verleumberische Frage aufwerfen, welcher fagt: "Der erfte Menfch mar aus bem Schlamm ber Erbe, ber zweite vom himmel." 2) Da es nicht zweifelhaft ift, bag nur ein Mensch von Gott aus bem Schlamme ber Erbe geschaffen worben und bemfelben bas Beib ale ehelicher Troft, aus feiner Seite gebilbet, mitgetheilt worben ift, von welchen beiden bas gange Menschengeschlecht abgestammt ift; so sei boch ber himmlifche Mensch eben bort nicht ermähnt und fonne weber feine Erschaffung noch Geburt bargetban merben. Dazu fommt noch bie febr umgekehrte Erwähnung, bag es eine bochft unpaffenbe und unvernünftige Sache fei, bag ber zweite unfterblich, ber erfte aber fterblich fein foll, ba bie Unfterb= lichkeit ben Begriff ber Zeit von fich ausschließe, Die Sterblichteit aber ihn in fich foliege: ober, wenn ber himmlifche

<sup>1)</sup> Dieses Buch wird bier nicht wie gewöhnlich Genesis, sondern wörtlich in's Lateinische übersetzt öfter liber nativitatis bei Zeno genannt.

<sup>2)</sup> I. Ror. 15, 47.

Mensch ber erste ist, wozu war es nothwendig, daß auch der irdische geschaffen wurde? Als ähnlicher Ausspruch des Evangeliums kann auch in ganz zupaffender Beweisksührung jener angeführt und gedeutet werden: es steht nämlich geschrieben: "Niemand steigt zum Himmel empor ausser wer berabgestiegen, der Sohn des Menschen, der im Himmel war.") — Wie könnte wohl der Sohn des Menschen oder wessen Menschen Sohn im Himmel geboren werden, um dann vom Himmel berab zu steigen, da sowohl die Wohnstäte als auch die Natur der Menscheit weit vom Himmel entfernt ist?

Wohlan erforsche, Lefer, ben Sinn, und bu wirft bie Wahrheit finden! - Der im himmel mar, flieg vom bimmel berab; ber berabstieg, ift auch Derfelbe, ber ale Men= ichensohn in ben himmel aufftieg, 2) ber im himmel als Menfchensohn ber Bezeichnung nach, nicht bem Befen nach war. Denn nicht zweimal bat ber Berr Fleifch angenommen, fondern er mußte fo bezeichnet werben, weil er zuerft, bevor er es noch mar, Das, mas er hatte werben wollen, fomobl burch Borbilder ale durch viele Beiffagungen tund gethan bat. Alfo bezieht fich der Ausbrud "Gottfohn" auf feinen unaussprechlichen Ursprung, ber Ausbrud "Menschensohn" auf das Beilsgeheimniß. Den verborgenen Inhalt biefes Beilegeheimniffes will ich jest mit einleuchtenben Grunben, wie mit einem Schlüffel, zu eröffnen verfuchen, bamit Jeber fowohl die Fürsehung Gottes als auch die Bedeutung ber Bergefellschaftung bes Leibes und ber Seele, und worin bes Menschen höchftes But beftebe, auf's Leichtefte ertennen tonne.

2. Der Urzustand bes Menfchen und fein Gunben= fall.

Nachdem Gott, meine Brüber, biefe Belt gemiffer-

<sup>1) 30</sup>h. 3, 13. — 2) Ephel. 4, 9—10.

maßen als bas Wohnhaus bes zufünftigen Menschengeschlechts mit wunderbarem Fleiffe vollendet und auf vielfache Beife mit Elementen, Reichthumern, lebenben Befen, Nahrungsmitteln und mit verschiebenen nütlichen Begenftänden und zwar mit großen und fehr vielen ausgeftattet und geschmudt hatte, damit ber Bewohner feinen Grund Bur Rlage habe: bann bilbete er fich felbft nach feinem Chenbilde und Gleichniffe ein Abbild, welches Ginnesmahrnehmung und Erfenntniffraft befaß. Er nahm nämlich Schlamm ber Erbe und bilbete ben Menfchen und gof ibm bie Seele, burch die mir leben, aus ber eigenen Quelle feines Beiftes ein. Diefem Erbenklofe legte er ben Ramen Mensch (Erdmann) bei, ich glaube, wie es auch die Sache felber lebrt, bamit er burch die Betrachtung bes Schöpfers und bes Stoffes immer feinen Bilbner fürchte und berehre. Dann unterwarf er ihm alle Guter ber Erbe, und weil er mit Beisheit begabt, mit den Fähigkeiten, den Tob ober das Leben zu mahlen, ausgeruftet und durch bie Belehrung bes Gebotes ermahnt mar, fo überließ er ihn nun feinem eigenen freien Willen. Aber jener neidische Unfläger, welcher, weil er gemächlich schleicht, ben Ramen Schlange (Schleicher) empfangen bat, bat ibn, von verabfchenungswürdigem Reibe entflammt, weil er in eigener Geftalt es nicht tonnte, in frember Geftalt verblendet und ihn elendiglich gemordet, indem er ihn burch fein Weib gur Übertretung bes göttlichen Bebotes überrebete: und baburch ift alebann bae gange Menschengeschlecht, burch ben ererb= ten Buftand gu Grunde gerichtet, gleichmäßig bem Untergange verfallen. Und es befaß feine Stätte und irgend melde Möglichkeit bes Troftes: benn ben lebenden Menschen, wie bis heute noch, rieb die Arbeit, bas Seufzen, bie Gottlosigkeit, ber Schmerz, die Krankheit, bas Elend auf; bes Beftorbenen Leichnam und jene blühenbfte Schonheit Berftorte für immer bie gefräßige Erbe; auch feine Geele, in Die unbeilvollfte Finfternig verwiesen, fchlug mit ber emigen Strafe eines ewigen Rerters bie unverföhnliche Bolle nieber. Meber Gott noch die Solle schonte bas Abbild

Gottes, benn bie Berrichaft bes Tobes hatte Alles an fich geriffen.

3. Gottes Barmherzigkeit erlöfte ben Menfchen burch die Menfchwerbung, ben Tod und bie Auferftehung bes Sohnes Gottes.

Als bas lange schon so gewesen war, ift jener forgfamfte Schöpfer ber Dinge, ber Sohn Gottes, beffen Beisbeit fein Enbe und beffen Starte fein Daag bat, aus Liebe zu feinem Cbenbilbe vom himmel herabgeftiegen, erbellet bie gaftliche Stätte bes jungfräulichen Schoofes und ichließt bort bie Gottheit in einen Menfchen ein. Er be-Dient fich einer fterblichen Geftalt und fterblichen Natur. Er lehrt, daß die Gerechtigkeit die Unsterblichkeit verschaffe. und befräftigt die Lehren burch Thaten. Bum Schluffe nahm er ben Tob auf fich, bamit er nach feiner Befregung wieber auferstehe und er nun bem Menschen burch einen Menfchen, ale ben er fich barftellte, einerfeits bie Boffnung auf Befiegung bes Tobes verleihe, andererseits ihm ben Butritt qu ben Belohnungen ber Unfterblichfeit verschaffe. Go ift's geschehen, bag, "fowie burch bie Berurtheilung eines einzigen Menschen die Verdammnif auf alle Menschen, fo auch burch bie Rechtfertigung eines einzigen Menfchen bie Rechtfertigung zum ewigen Leben auf alle Menschen übergehe."1) Sehet ihr nicht offenbar, bag in ber Menschwerbung bie Borfebung malte, im Leiden bas Beilmittel, in ber Auferstehung bas bochfte Gut enthalten fei?

4. Der Mensch hat ein boppeltes Leben, bas törperliche aus ber Naturnothwendigkeit, bas geiftliche aus bem Glauben und ber Taufe.

Henfchen Gebilbe aus zwei verschiedenen und fich widertreitenden Dingen zusammengesetzt, durch eine zwietrach-

<sup>1)</sup> Röm. 5, 18.

tige Eintracht innerlich verkettet und die Seele burch bie Brundlinien bes Rorpers ringeum eingeschloffen ift. Daber find auch zwei Leben uns von Gott zugetheilt worben : bas eine, burch welches wir ohne unfer Mitwiffen nach bem mit ben Thieren uns gemeinsamen Gesete von ber Ratur geboren werben, welches bas forperliche Leben und beghalb auch turg ift; bas anbere aber, bas leben ber Geele, meldes wir uns felbit burch ben Glauben aus bem lebenbigen Sprubel bes beiligen Taufquells verschaffen, ift ein ebles und emiges leben, weil die Seele, welche die Welt überwindet, indem fie die mabre Religion und die mabre Berechtigfeit anerkennt und bewahrt, nothwendig je nach bem Maake ber eigenen Mitwirfung bie unvergängliche Seligfeit ber Unfterblichkeit genießet. Daber tommt es, bag im Menschen inwendig alle Augenblicke ein innerlicher Rrieg rafet, ba jeder Theil den andern zu unterjochen bestrebt ift, wie ber Apostel fagt: "Das Fleisch gelüftet wiber ben Beift, und ber Beift wiber bas Fleisch; biefe beiben find fich gegenseitig entgegen." 1)

### 5. Das Fleifch verfpricht alle möglichen Benuffe in ben lodenbften Beftalten.

Deßhalb verspricht bas Fleisch, ganz und gar in Bollüsten aufgehend und mit mannigfachen Gaben bieser Zeit bekränzt, vielsache und große Schätze, zeigt sie, stellt sie vor Augen, spendet sie, stellt seine eigene Schönbeit zur Schau, ändert sein Angesicht täglich mit fremden Farben in alle ihm beliebigen Gestalten, wobei der Spiegel es stets unkenntlich macht: es ist von mühevoller Gaumenlust gepflegt, down Baden wie geseckt, mit Salben getränkt, in bunten Gewanden schillernd, von Golospangen ganz über-

<sup>1)</sup> Gal. 5, 17.

<sup>2)</sup> Milhevoll heißt bie Gaumenluft, weil es viel Mühe toftit, bie ledern Speifen herbeizuschaffen.

faet; es macht fich angenehm in ber Menge ter Gafte, befeuchtet fich mit Wein, ift umfrangt von Spelfteinen ober Blumen, geil in Bliden und luftigen Scherzen, blind in Sabsucht, von Fleischesluft gestochen, ftolg in bem Feberngrabe bes weichlich schwellenden und gufschnellenden Lagers: es treibt fich fpielluftig in ben Balbern umber, bei ben Quellen, auf ben Biefen, in ben Babern von Baja, in Städten und auf bem Lande : von allen Luften umringt labet es mit jenem lodenben Liebe jedes Befchlecht, alle Seelen, alle Altereftufen gur Begierve nach fich ein : "Rurs und verbrieglich ift die Zeit unfere Lebens, und feine Erquidung ift am Ende bes Menschen, auch fennet man Reinen, ber aus ber Unterwelt gurudgetommen. Denn aus Nichts murden wir geboren, und balb barauf find wir, als waren wir nicht gemefen, und nach unfrem Ende ift feine Rudlehr, weil es verfiegelt ift, und Niemand fehrt wieber." 1) Und weiter : "Kommet alfo, laffet uns bes Guten genießen, bas noch ift, und eilends bes Befchaffenen uns bedienen, fo lange wir jung find. Wir wollen foftlichen Bein und Galben in Fulle gebrauchen, und nicht foll bie Bluthe ber Zeit und entgeben. Wir wollen und mit Rofen frangen, ebe fie verwelten, feine Wiefe foll fein, die unfrer Luft entfommt. Uberall wollen wir Zeichen ber Freude hinterlaffen, benn das ift unfer Theil, und das ift unfer Loos." 2)

6. Das Leben bes Beiftes ift Wachfamteit gegen bie Gelüfte bes Fleisches und ein Leben nach Gottes Gerechtigkeit.

Andererseits besiehlt der Geist als der ersabrenste Führer, alle diese Dinge zu flieben, auf's Wachsamste unter den Wassen zu stehen, forgfältig Wache zu halten, die Festung von allen Seiten zu befestigen, die königlichen Fahnen tapfer

<sup>1)</sup> Weish. 2, 1 ff. - 2) Cbb. 2, 5 ff.

und ausdauernd zu vertheidigen, Hite, Kälte, Hunger, Durft und alle sonstigen Zufälle gleichmüthig zu ertragen, die Welt durch Weltentsagung zu besiegen, selbst den Tod, auf ben eine ewige Seligkeit folgt, mehr als einen Siegeslohn denn als den Tod anzusehen. In deutlicher Rede spricht er (der Geist) noch dis heute durch den heiligen Iodannes: "Habet die Welt nicht lieb, noch was von der Welt ist. Wenn Jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Baters nicht in ihm. Denn Alles, was in der Welt ist, das ist Begierlichkeit des Fleisches, Begierlichkeit der Augen und die Possart des Lebens, was nicht vom Bater, sondern vom der Welt ist, und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes thut, der bleibt in Ewigkeit, wie auch Gott in Ewigkeit bleibet." 1)

7. Das Leben bes Geiftes ift bei ber gefallenen Natur bes Menschen schwer; baber siegt oft bas Fleisch.

Aber es sagt Jemand: Wenn Das so ist, warum wird er selbst boch vorzüglich in sich besiegt? Erstens, weil das Menschengeschlecht mehr der Luft als der Tugend zustimmt. Ferner, weil es die Bequemlichkeiten mehr liebt als die Mibe. Dazu kommt, daß es die Güter des Fleisches vorssindet, nicht zu suchen braucht, und es will lieber selbst geringfügige gegenwärtige Güter genießen als große, aber spät kommende. — Dagegen sind die Güter des Geistes sicht nur unsichtbar, spätkommende und verborgene, sondern auch in allzu große Entsernung gerückt, so daß Niemand als nur mit der größten Schwierigkeit, mit Müben und Gefahren zu ihnen gelangen kann. Nimm noch dazu, daß das Fleisch wie in seinem eigenthümlichen Mutterboden lebt jener aber hier ein Fremdling ist. Jenes verleiht ohne

<sup>1)</sup> I. 3ob. 2, 15-17.

Rücksicht auf Berbienste ben ersten Besten überall seine Gesschenke, besonders aber den Unwürdigen, um Schaaren um sich zu sammeln; jener aber belohnt nie Einen, wenn er nicht zuvor als Sieger die Rechte des Todes überwunden hat. Das macht, daß theils aus Furcht, theils aus Unglauben den gegenwärtigen Gütern der Borzug vor den zukünftigen gegeben wird, den bösen vor den guten, den gebrechlichen vor den gediegenen, den falschen vor den wahren, den irdischen vor den himmlischen, den zeitlichen vor den ewigen.

### 8. Das Leben bes Fleifches ift eine Taufchung bes Beiftes.

D blinder Menschengeist! Wie wirft bu zum Narren gebalten von bem flüchtigen Reize ber gegenwärtigen fleischlichen Dinge! Barum zwingst bu ben Beffern, bem Schlechteren unterworfen zu fein, ba bu boch weißt, baß geschrieben fteht: "Alles Rleifch ift Gras, und feine Berrlichkeit wie bie Bluthen bes Grafes"? 1) Wenn bu bafur Gorge trägft, gibst bu zu erkennen, bag bu thierisch bift. Ober liebst bu bessen Kraft? — Jeber Schmerz bricht es und schlägt es nieber. — Ober beffen Schönheit? — Das ift ein geringfügiges und veranderliches Ding, bas burch ein einziges Fieber und jeben beliebigen Unfall febr leicht vernichtet werben tann. - Siebe bie Augen, feine Bermalter und Leiter, burch einen Stoß vernichtet thun fie ihren Dienst nicht mehr. Ift es nun nicht ein lebenbiger Leichnam? -Siehe bie fdwindfüchtige Lunge, burch fetten Auswurf aufgezehrt legt fie alle Knochen beffen, ber fie trägt, burch abscheuliche Magerteit bloß. Entsett fich nicht jener fleisch= lofe betaftbare Schatten auch vor fich felber? - Es ift zu lang, bas Einzelne burchzugeben. Siebe, eine töbtliche Rrant-

<sup>1) 3</sup>ef. 40, 6.

beit streckt die ganze Maschine auf das Bett hin. Siehe, die Zeit des Todes drängt von allen Seiten. Wird nicht plöglich Das, was ein Gerr der Lüste war, eine Beute der Krankbeiten? — Schließlich eignet sich der Tod die dasse genden Überbleibsel an, um ihm noch obendrein die Strafen der Hölle zu verursachen. Dann endet jener fleischliche Lustsbieler seine Rolle, und dem Entselten bringen keine Heiselung mehr alle jene fürsprechenden Schmucksachen, bloß daß sie ihm noch in den letzten Zügen von den heuchserisch Trauernden herabgerissen werden.

### 9. Bernünftig für ben Chriften ift's, bem bimmlifchen Stammbater gu folgen.

Degbalb, Brüber, enthaltet euch, wie mabre Chriften, als Bilgrime und Fremblinge, ber fleischlichen Lüfte, welche wider die Seele streiten. 1) und nicht moge es euch bas Berg brechen, baf ihr ibr verborgenes Bebeimnif und ibre Beffalt nicht tennet. Wenn ihr fie (bie Seele) beghalb verachtet, weil ihr fie nicht febet, fo konnet ihr mit bem gleiden Rechte auch Gott verachten, ber auch unsichtbar ift. Denn wer fein Gleichniß nicht liebt, ber haßt folgerichtig balb auch ibn, Die Wahrheit felbft. Daber tommt es, baß bie Thoren ben Körper ber Seele vorziehen, ein Bötenbild bem mabren Gotte. Aber wir, bie wir ben Abam abgelegt und Chriftum angezogen haben, 2) bie wir aus bem Lehrunterrichte Gottes gelernt haben, welches bie Rraft, ber Ausgang und ber Lohn bes Fleisches fei, 8) bie mir miffen, bag, wenn bas Fleifch fiegt, beibe getobtet werben, wenn die Seele fiegt, beide erhalten bleiben; wir wollen bas Beffere erftreben wenigstens mit bem Gifer. mit bem wir bem Bofen nachjagen. Reiner bat eine Entfculbigung, jumal bie Sache unferem freien Willen über-

<sup>1)</sup> I. Betr. 2, 11. - 2) Ephes. 4, 22. - 3) Gal. 3, 27.

lassen ist, ba ber Brophet sagt: "Vor bem guten und bösen Menschen liegt bas Leben und ber Tob; was er wählt, wird ihm gegeben werden." <sup>1</sup>) Deßhalb ist es nicht zweifelsbaft, daß unser Wille Dem den Sieg verleiht, zu bessen Bartei er sich schlägt, und entweder bei seiner Auferstehung den ewigen Lohn genießt oder eine ähnliche Strafe auszusstehen hat.



<sup>1)</sup> Jef. Gir. 15, 18.

### Dreizehnter Traktat.

Aber die Beschneidung.

### Einleitung.

Diefer Trattat murbe gur Erflärung einer Lefung über bie Befchneibung aus ben Briefen bes beiligen Paulus gehalten; es ift aber nicht mit Bestimmtheit festzustellen, welcher Abichnitt gemeint fei. Der beilige Apostel spricht nämlich zweimal im Romerbriefe 2, 25 ff. und Galaterbriefe 5, 2 ff. umftanblicher über bie Beschneibung. Nach einer rubriciftischen Marginalbemertung im Rheimser Rober: "In octava Domini, Pontificis nona lectio," murbe biefer Traftat in ber bifcofficen Rirche ju Berong als bie nennte Leftion bes firchlichen Officiums bom Bifchof felbft am Fest ber Beschneibung bes herrn (octava nativ. Domini) vorgelefen. Er enthält eine Darlegung bes Gebantens bes beiligen Paulus, bag bie fleischliche Beschneibung ber Juben eigentlich jum Beile Nichts nutt, bagegen bie Chriften bie mabre Befoneibung bes Bergens im geiftigen Ginne haben und haben follen. Wenn ber beilige Beno bie Richtigfeit ber fleischlichen Beichneibung barans barthun will, baf bie fur ben achten Tag

fireng vorgeschriebene Beschneibung bem Gebote ber Sabbathsfeier entgegen fei und am Sabbathe nicht vollzogen werden tonne. fo flimmt Das nicht mit ber beiligen Schrift 1) überein, wonach bie Inden die Beschneidung auch am Sabbath bornahmen. Aber vielleicht führten ibn zu diefer Beweisart die übertreibenden Anfichten ber bam aligen Juben, welche bas Gabbathgefet bis in bie albernfte Rasuiftif binein verfehrten. - Much ift bei biefem Trattat noch zu bemerken, baf ber Berfaffer (Rap. 5) bie nicht firchliche Sondermeinung ausspricht, als ob die Erbfunde Abam's und Eva's ober ber Genuf von der verbotenen Frucht in der fleischlich geschlechtlichen Vermischung bestanden babe. Auch im Traftat 2 Buch I Rav. 8 scheint er bieselbe Meinung anzubeuten. ob= wohl dort die Worte: "Hic (scil. amor venereus) facibus suis Evae pectus incendit" noch eine anbere Ertlärung zulaffen. Dagegen brückt er fich über biefen Bunkt firchlich corrett aus, ben Genug bes verbotenen Apfels als Abam's Gunbe hinftellend, Traftat 6 Buch I Rap. 3: ",Sacraeque arboris pomum male dulce delibavit." Etwas Ubnliches findet fich bei Clemens von Mier. (Stromata lib. III.) ausgesprochen, bag ihre Gunde barin bestanden habe, daß sie zu frit bzeitig gegen Gottes Billen bie geschlechtliche Zeugung vorgenommen. Diefe Meinung über ben Sundenfall icheint besonders bei den judischen Rabbinen verbreitet gewesen zu sein und von da auch Christen angestedt zu haben, und es ift nicht unmöglich, daß ber beilige Beno, ber bier gegen bie Juben ftreitet und fie ju widerlegen ftrebt, barum biefe Meinung berudfichtigt habe, ohne felbft fie ausbrudlich gu begen, ba er ja auch in diesem Traftat (Rap. 10) im Wiberspruch mit bieser Meinung fagt, daß Eva allein ben todtlichen Baum berührt babe: quae sola letale lignum contigerat.

1. Beranlaffung zur Unterweisung über die Be schneibung. Feststellung ber Aufgabe.

Es scheint mir nothwendig, geliebtefte Bruder, auf ba-

<sup>1) 306. 7, 22.</sup> 

Sorgfältigste über die Beschneidung, deren der heiligste Baulus nicht bloß in dem gegenwärtigen Leseabschnitte, sondern auch an so manchen Stellen Erwähnung thut, Beledrung zu ertheilen, damit der Christ seine Wahrheit und der Jude seinen Irrthum erkennen lerne. Dieser pslegt nämlich mit lauten Betheuerungen oft sich zu rüharen: sie sei der Borzug seines Bolkes, sie sei die Kraft eines himmlischen Sakraments, sie die rechtmäßige Gedärerin zum ewigen Leben, sie die beständige Theilhaberin des zustünftigen Wessiaseiches, ohne die durchaus Niemand zur Kenntniß Gottes gelangen könne. Deshalb halte ich es zu allererst für nothwendig, zu bestimmen, was die Beschneidung ist, damit dann erst mit Recht erkannt werden könne, was an ihr sei.

Die Beschneibung, Brüber, ift eine freisförmige Narbe, die aus einer mit Eisen verursachten runden Wunde herrührt. Wenn diese der Jude für einen Ruhm hält, dann ift, um von den Übrigen zu schweigen, der Ruhm bessen größer, der zu Ehren seiner Göttin — die ohne Zweisel eine alte Bettel und Lustdirne ist — nicht ein wenig Haut desselben Gliedes, sondern das Glied selber mit der Wurzel abschneidet und noch schändlicheren Geheimnissen zum Opfer schlachtete, insofern nämlich, als der Jude nach Empfang dieses heiligen Heilsmittels mit diesem Theile noch sündigen kann, Jener aber für die Folge mit diesem Theile nicht mehr fündigen kann.

2. Burudweifung biefer Ruhmlucht bes Juden über bie Beschneibung. Die Beschneibung ift ber Sabbathfeier entgegen.

Es folgt alfo, daß er fich erklare, ob er bie fleischliche

<sup>1)</sup> Die Priester ber Göttinmutter Cybele entmannten sich bekanntlich selbst und gaben sich als Lust= und Schandbuben nach Art ber Weiber preis. Bgl. Tertull. Apolog. Kap. 25, Justin in ber Schutzichrift Kap. 1. Als solche hießen sie Galli.

ober bie geistige Beschneibung vertheibigt. Wenn bie geistige, warum rübmt er fich bes Fleisches? Wenn bie fleischliche. fo wird fie ja ber Seele teinen Ruten bringen, "weil Fleisch und Blut bas Reich Gottes nicht besiten tonnen." 1) - Dazu tommt, daß die Beschneibung bem Sabbathe entgegenfteht, welcher laut forbert, bag er mit burchaus teinem Werke verlett werden burfe. Denn oft tommt es vor, baß Einem ein Sobn am Sabbathe geboren wird. Wenn er ibn nun nicht nach bem Gefete am achten Tage, bas ift am folgenden Sabbathe beschneibet, fo foll bas Leben bes Rindes aus feinem Bolte ausgerottet werben. 2) Da mag er nun wählen, geliebtefte Bruber, mas er thun will, beschneiben ober bie Beschneidung verschieben. Wenn er es beschneibet. fo bricht er ben Sabbath; 3) wenn er ihn nicht beschneibet. fo hat er die Rechte ber anbefohlenen Beschneibung sammt bem Untergange bes unschuldigen Lebens verwirft, weil allein ber achte Tag, nicht ber siebente und nicht ber neunte, von Gott bas Brivilegium ber Beschneibung empfangen hat, und baher ift nothwendig Beibes nichtig, weil Gins von Beiben nicht ausgeführt werben fann.

# 3. Die Gerechtigkeit vor Gott hängt von biefer leiblichen Befchneibung nicht ab.

Wie? Abel ist boch ohne diese Wunde für gerecht erfunden worden! Wie? Henoch soll doch als ein makelloser Mann von hinnen entrückt worden sein! Wie? Noa, obwohl unbeschnitten, ist doch bei dem Wüthen der Sündssluth durch die göttliche Vorsehung als Erbe und Bater für das Menschengeschlecht hingestellt worden! Wie? Melchisedes, jener höchste, Gott wohlgefälligste Briester, kannte diese Narbe nicht! Wie? Das Volk der Niniviten ist mit der Vorhaut durch die Barmherzigkeit Gottes gerettet wor-

<sup>1)</sup> I. Kor. 15, 50. — 2) Genes. 17, 11—14 und Lev. 12, 3. 3) Bgl. bagegen Joh. 7, 22.

ben! Er hätte boch sicher ben Befehl ertheilt, alle Diese zu beschneiben, wenn er die fleischliche Beschneibung zu ihrem Heile als nothwendig vorausgesehen hätte, da er sie liebte! Er hätte sicher schon früher den Adam selbst so gebilbet.

4. Abraham, Gott wohlgefällig vor ber Beschneisbung, erhielt fie als Zeichen ber Auserswählung.

Aber vielleicht möchte Mancher fagen: Alfo mar Abrabam ein Gunber, baß er beschnitten murbe? Der mar er ein Gerechter und brauchte nicht beschnitten zu werben? -Abraham. Brüber, mar einerseits ein Gerechter und murbe boch andererseits nothwendig beschnitten. Denn mas fagt bie Schrift? "Abraham glaubte Gott, und es wurde ibm zur Gerechtigkeit angerechnet." 1) Sat sie wohl gesagt: Abraham ist beschnitten worden, und Das wurde ihm zur Ge-rechtigkeit angerechnet? — Da also Abraham als Unbefledter, wie Benoch und bie Ubrigen, gerechtfertigt und nachber beschnitten worden ift, fo ift flar, daß bie Beschneidung bem Abraham nicht nothwendig sei, sonbern als Beichen ber Auserwählung bes jubifchen Boltes, welches fleischlich sein würde, ift fie gegeben worben. Sie brachte ihm Richts gu, weil er Gott schon vorher, nicht nach ber Beschneidung erst, wohl gefiel und nicht sowohl ben Lohn für bie Beschneibung, fonbern vielmehr für bie in ber Borhaut ver biente Verheisfung empfing. Daber ift es offenbar, bag Abraham bas Vorbild eines boppelten Bolfes in fich getragen hat, fo bag nämlich bas Beichen ber Beichneidung bas jubifche, Die Gerechtigfeit bes Glaubens aber bas driftliche Bolt anzeigte.

<sup>1)</sup> Röm. 4, 3.

5. Die Beschneidung am Fleische bringt nicht bas Beil, sondern zeigt eine anhaftenbe Schulb an.

Füge noch bingu, baß jene Beschneibung nicht sowohl bas Beil verheißt, als vielmehr bas Vorhandensein und bas Befen ber Schuld anzeigt. Denn ba Abam mit biefem Bliede ben verbotenen Apfel gepflückt hat. 1) fo hat er bas Gefet bes Tobes in bas Menschengeschlecht eingeführt. Nothwendiger Beife hat alfo Gott bem geilen Bolfe Diefes Beichen gegeben, bamit es, ba es bie Stätte fennzeichnet, an welcher die in der Mutterschaft liegende Erbschuld zugezogen wird, auch erkenne, daß es auch die übrigen Berichuldungen flieben folle. - Er entgegnet: Du, Chrift, haft bich burch beinen eigenen Mund gefchlagen. Daber tommt es ja, baß auch ich das emige Leben zu besitzen behaupte, weil ich ja bas mir von Gott gewährte Beilmittel gegen ben Tob gans besonders anerkenne. — Der Jube, Brüder, murbe bann Recht haben, wenn biefe Rur jedem Geschlechte hatte Ruten bringen tonnen. Da jeboch ein fcmerer wiegender Grund vorliegt, fo erkennt er an, bag er zu Grunde geben werbe, wenn er nicht nach ber mabren Bedeutung ber Beschneibung forschet. Wenn er nämlich Abam beilt, fo fann er boch mit diefem Beilmittel Eva nicht beilen, welche boch die Sauptichuld ber Gunbe in fich tragt. Wie benn nun, wenn ich baraus ertenne, bag biefe Rur auch felbft dem Dann Richts nutt, weil die Wirksamseit biefes Zeichens ber Willensgewalt bes Bergens unterliegt, infofern ber Menfch, um ben fich's babei handelt, in Ewigfeit verloren geben wird, wenn basfelbe (fein Berg) nicht burch bas geiftige Beilmittel ber mahren Beschneibung gereinigt worben ift: benn bas Fleifch fann wohl einen Berluft erleiben, aber bem Beifte Befehle geben tann es nicht. Denn biefer gwingt ben burch bie Berrichaft feiner königlichen Gewalt fich unterworfenen Leib, mit feinen

<sup>1)</sup> Siehe Einkeitung zu biefem Traftate.

Stlavendiensten Das zu erfüllen, wonach sein Wille verlangte. Wenn er schlecht ift, so tann ein Jeder soviel Sunben begehen als er Glieder bat.

### 6. Selbft bas alte Befet forbert bie Befchneibung bes Bergens.

Mle fo beschaffen schildert aber bie Schrift bie Juden, mit den Ohren beginnend. Sie fagt: "Ich habe gefchrieen gu ibnen, und fie baben nicht gebort: und fie werden zu mir Schreien, und ed wird fie niemand erhören." 1) Aehnlich fpricht fie von ben Banben: "Denn eure Banbe find mit Blut befledt und eure Finger mit Miffethaten. Eure Lippen reben Luge, und eure Bunge finnt auf Ungerechtigkeit." 2) Und wiederum beißt es über bie übrigen Glieber: "Gin offenes Grab ift ihr Rachen, mit ihren Zungen handeln fie trüglich : Ratterngift ift unter ihren Lippen ; ihr Mund ift voll von Fluch und Bitterkeit; schnell find ihre Fuße sum Blutvergießen; Berberben und Unglud ift auf ihren Begen, und ben Weg bes Friedens tennen fie nicht; Die Furcht Gottes ift nicht vor ihren Augen." 8) - Und über Die Beschneidung felbst spricht fie in Gleichniffen: "Dein Bolt frägt fein Sold, und feine Bunfchelruthe foll ihm offenbaren : benn ber Beift ber Surerei hat es verführt und bie Burerei fie abgewandt von ihrem Gott."4) Ertenne alfo, o Jube, felbst spät noch die in's Unbeil fturgende und gu befeitigenbe Befahr beines Irrthums an und fage uns, ob bu bie Beschneibung ober bas Beset beobachteft. Wenn bie Beschneibung, so brauchst bu bas Gesetz nicht, weil Abrabam, ber Gerechte, welcher aus bem Glauben lebte, burch feine Glaubensbereitwilligfeit und nicht burch bas Befet Bott gu besiten gum Boraus verbiente. Wenn aber bas

<sup>1)</sup> Jef. 1, 15. — 2) Jef. 59, 3. — 3) Pf. 13, 3. — 4) Hof. 4, 12.

Gefetz, so verachte boch jene beine Beschneibung, bie wir ja vom Gesetze ihrer Kraft entkleidet sehen, da Jeremias so spricht ber Kraft entkleidet sehen, da Jeremias so spricht ber Herr zu den Männern Juda's und zu Allen, die zu Jerusalem wohnen. Pflüget euch einen neuen Acker und säet nicht unter die Börner. Beschneibet die Vorhaut eures Gerzens, damit nicht etwa, wie Feuer, ausgehe mein Jorn und brenne und Niemand sei, der lösche. "1) — Sehet also, Brüder, daß Gott solcherlei Art Beschnittenen nicht nur kein heil verspricht, sondern ihnen auch, wenn sie sich nicht rechtmäßig am Herzen beschneiben, unauslöschliches Feuer zur Strase androht. — Aber auch Moses selbst, dessen Schüler sie zu sein behaupten, spricht in demselben Geiste zu Irase! "In der letzen Zeit wird der herr, dein Gott, dein Herz beschneiden und das Herz beines Samens, damit du den Herrn, beinen Gott, liebest." "2)

7. Diese geistige Beschneibung ift burch bie zweite Beschneibung Josua's angebeutet.

Deßbalb werbe ich euch nun zum zweiten Male sagen: D Pharisäer, antworte mir, wo du dein Herz liegen hast. Wenn es in der Gegend deiner Brust liegt, was missest du du mit bäßlicher Wunde deinen Unterleib aus? — Wenn es aber, wie du zwar richtig glaubst, am Unterleibe liegt, so übertriffst du ohne Zweisel alle Gottschänder, der du, den Ausspruch Moses misbilligend, durch diesen frevelhaften Zoll von deinem Leibe Gott gefallen zu können vermeinst. — An mir, spricht er, ifst schon auf Besehl des Hern durch Iosua, den Sohn Nave's, die zweite Beschneidung, die Moses angekündigt hatte, vollzogen worden, denn es steht geschrieben: "Und es sprach Gott zu Josua: Mache dir sehr scharfe steinerne Messer und setze dich und beschneide die Söhne Israels zum zweiten Male."") — Lasset uns nun also sehen, geliebteste Brüder, in welcher

<sup>1)</sup> Jerem. 4, 3 ff. - 2) Deuter. 30, 6. - 3) 30f. 5, 2.

Beise jene Feier ber zweiten Beschneibung von Jesu Nave mit jenen steinernen Messern vollzogen worden ist, ob er das Serz oder die Borbaut beschnitten habe. Denn wenn auch wir über ihren Ausspruch steischlich benken, so wird beide Bropheten eine Schuld treffen: entweder ist Moses ein Bertrüger, wenn er die Beschneibung wieder beschneibet, so daß er Dasselbe wieder thut, oder aber Das vernichtet, was gar nicht mehr da ist; oder Josua Nave ist ein Mörder, wenn er mit Messern den Menschen die Herzen herausschneibet.

### 8. Deutung biefer zweiten Befchneibung.

Doch Das fei fern, Brüber, bag wir geiftliche Manner eines Irrthums bezichtigen, zumal biefe Brophetie bereits Bu ihrer mahren Erfüllung gelangt ift. Denn Jofua Nave war ein Borbild Chrifti, welcher fowohl in Thaten als bem Namen nach als ber mahre Beiland Aller erkannt wird. Denn er, weil er auch felbst ein Felfen beißt, 1) bat in Wahrheit fteinerne Meffer gemacht, weghalb er auch nicht ohne Beziehung barauf bem Simon, auf ben er bie Rirche gebaut bat, ben Namen Betrus gab; er bat nämlich bie Apostel und alle ihre Schüler als nach feiner Lehre gebilbete und mit ber Feile bes beiligen Beiftes gugefpitte und geschärfte Manner beftellt, burch beren beilfame Lehren verfündende Bungen er wie mit geiftigen Meffern ber gläubigen Bölfer nach bem Musspruche bes Mofes nicht jum Berlufte bes Menichen die Borbaut bes Wleisches, fonbern zum Rugen bes Menschen bie Borhaut bes fünbigen Bergens beschnitten bat.

9. Jefus Chriftus trug bie fleifchliche Befchneisbung an fich zum Erweife feiner Menfchwerbung und ber Erfüllung ber Berheiffungen.

Aber vielleicht fagt ba noch Jemand, warum, wenn

<sup>1)</sup> I. Ror. 10, 4.

es ihm nicht nothwendig mar, felbst Jesus auch bas Zeichen am Fleische empfangen babe. - Boret, Bruber, wie fich's mit biefem Sate verhalt. - Der ba gefommen mar, ben Menschen lebendig zu machen, bat es nämlich nöthig, bamit er nicht für eine leere Erscheinung gehalten würde, als Menich fammtliche Borfdriften bes Befetes ju erfüllen. Denn er hatte weber bas Biel bes Gefetzes noch ber mabre Chriftus fein können, wenn er es an Etwas batte feblen laffen, mas von einem Unbern zum Beile ber Menschen batte geleiftet werben tonnen. Dazu tommt, bag er als ber Sohn David's bem fleische nach voraus befungen murbe. Wenn er alfo nicht bem väterlichen Zeichen feiner Abstammung entsprach, so ware er nicht ber Sohn David's, und boch batte ber Christus nur als Sohn Davids tommen tonnen. Deghalb alfo ift er beschnitten worben, weil er ben Juden verheiffen mar, und beghalb ift er mit ber Borhaut geboren worben, weil er ben unbeschnittenen Beiben bis in Ewigfeit nüten wollte.

10. Jesus Chrittus hat die geistige Beschneibung burch seine Menschwerdung und seinen Tod uns gegeben.

Wir haben gesprochen über die sleischliche Beschneidung, die bei den Juden ist; lasset uns nun kurz über die zweite geistige Beschneidung, welche bei uns ist, sprechen, welche eine solche Kraft in sich trägt, daß von einem Weibe bezinnt, was dem frübern (Weibe) unmöglich war. Bom Weibe, das zuerst gesündigt hatte, beginnt das Heilmittel ver Beschneidung. Und weil der Teufel mit seiner Beschweidung durch das Ohr hineingeschlichen war und Evas berwundend getödtet hatte, so tritt auch Ehristus zu Maria ein und schneidet alle Laster des Herzens beraus und heilt die Wunde des Weibes, indem er von einer Jung krau geboren wird. Vernehmet das Zeichen des Heils. Auf die

Schwächung ist die Unversehrtheit, auf dos Gebären die Jungfrauschaft gefolgt. — In gleicher Weise mird Adam durch das Kreuz des Herrn beschnitten, und weil durch das Weiß, welches allein den tödtlichen Baum berührt hatte, beide Geschlechter den Tod empfangen hatten, so ist im Gegensat dazu durch einen am Kreuzholze ausgehängten Mann das ganze Menschengeschlecht lebendig gemacht worden. Und damit ja der Ansang vollständig wieder bergesstellt erscheine, so wird zuerst der Mann am Kreuze zur Bollendung gebracht und, nachdem er selig entschlassen ist, auf gleiche Weise aus seiner Seite durch den Lanzenstich nicht zwar eine Ridde herausgenommen, sondern durch das Warthyrthum, der geistige Leid des geistigen Weides geboren, damit in rechtmäßiger Ordnung Adam durch Christus, Evadurch die Kirche erneuert würde.

### 11. Schilderung ber Erhabenheit und Wirksamteit biefer geistigen Beschneibung.

Durch dieses Sakrament, Brüber, werden wir, sowohl Männer als Frauen beschnitten; nach diesem nicht sowohl Borbilde als wirksamen Zeichen des heiligen Geistes werden wir alle geschätzt. Durch diese Beschneidung verlieren wir Alches, sondern sinden, daß wir an himmlischem Backsthume wachsen; wir lassen in unkruchtbarer Feierlickseit kein Blut, sondern halten seit zurück das Blut der Keuschbeit, das wir aber wetteisernd sehr oft vergießen, wenn wir bei einer Berfolgung für den Namen des Herrn den Teusel durch unser Sterben besiegen. Dann lschneiden wir ab von uns, was wir eigentlich nicht hätten haben sollen, was wir als eine vom Feinde dem Menschen gemachte Zugabe erkennen, da der herr sagt: "Das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säete. Als aber die Leute schließen, kam sein Feind und säete Un-

fraut unter ben Weizen." 1) Diefes reiffen wir nothwendia burch die Beschneidung mit ber Burgel aus, bamit wir, gereinigt von ber Unftedung fo abscheulichen Samens, unverfehrt in ber reichen Fulle bes väterlichen Samens verbleiben. - Diese (Beschneibung) wird nicht burch ben Tag. nicht burch bie Racht, nicht burch bie Stunde, nicht burch bas Geschlecht, nicht burch bas Lebensalter und nicht burch Die Lebensstellung, nicht burch einen Ort, nicht burch bie Abstammung an ber Mittheilung bes bem Menschen zu vermittelnben Beils gebindert, fonbern immer in Allen berrlich erfunden. - Die erfte Beschneibung schneibet bas Fleisch meg, Die zweite bie Lafter ber Seele; jene mit bem eifernen Meffer, biefe mit bem Beifte; jene beschneibet bloß einen Theil, biefe ben gangen Menschen; jene bloß bas mannliche, Diefe beibe Geschlechter ; jene Die Borbaut einer geringfügigen Saut, biefe bie Borbaut ber ganzen weltlichen Begierlichkeit; jene bangt ftlavifch am achten Tage, biefer bienen alle Zeiten, Tage, Stunden und alle Augenblice. Jene tommt weder vor noch nach bem achten Tage, nicht einmal im Tobesfalle bes Rindes bemfelben zu gute, biefe theilt von ber Wiege ber Rindheit felbft an bis zum letten Ausgange jedweden Alters jedem Geschlechte bas beilbringende Geschent mit. Jene erfreut fich an Blut, Diese an ber Wahrheit: jene an bem Berlufte, Diese an bem Bewinne: iene lebt als Befangene unter bem Befete, biefe verleibt Allen in Christo Die Freiheit eines guten Glauhend.

Also ihr, die ihr beschnitten seid nicht mit der Beschneidung, die von Menschenband gemacht ist zur Beraubung des Fleisches, sondern mit der Beschneidung unsers Herrn Jesu Christi, seid bemüht, daß eure Unversehrtheit nicht verkümmelt werde, daß nicht die geistige Borhaut wieder einbrechender Sünden, wie bei Udam und Eva, als

<sup>1)</sup> Matth. 13, 24.

unfelig wiederverschuldete Blöße verurtheilt werde, daß nicht ber neue Mensch Etwas vom Juden zu haben scheine oder vom Heiden. Denn Iene sind alle beide fleischlich, beide ohne Gottesfurcht. Deßhalb ist es nicht zweiselhaft, daß weder die Borhaut Etwas ist noch die Beschneidung, sondern bloß die Beobachtung des Willens Gottes für die Gläubigen nothwendig sei.



### Vierzehnter Traktat.

Aber den geistigen Aufbau des Hauses Gottes.

### Einleitung.

Dieser Traktat ist vom heiligen Zeno bei Gelegenheit der Ginweihung einer neuen öffentlichen Kirche zu Verona gehalten worden und behandelt den bei solcher Gelegenheit nahe liegenden Gedanken, daß der materielle sichtrae Bau des Gotteshauses nur ein Sinnbild des geistigen Baues sei, den die ganze Gemeinde und jedes einzelne Glied in sich selbst darstellen und vollenden solle nach dem Ausspruche des heiligen Paulus: 1) "Der Tempel Gottes seid ihr, und der heilige Geist wohnt in euch." Indem er die Herrlichkeiten dieses geistigen Baues mit lebhaften Ausdrilcen schilder, erinnert er sehr lebendig in der ganzen Ausfassungsweise an den hochpoetischen kirchlichen Hunnus Coelestis urds Jerusalem und an das ganze noch hente übliche Officium de dedicatione ecclesiae.

<sup>1)</sup> II. Ror. 6, 16.

Der heilige Zeno erbaute nämlich, wie aus diesem Traktate hervorgeht, zu Berong mit Hilse ber Spenden der reichen Glieder seiner zahlreich wachsenden Christengemeinde 1) eine neue herrliche Kirche, von der er aber schon bei der Einweihung bezeugt, daß sie für die wachsende Zahl der Christen zu eng sein werde. 2)

Dieser Traktat ist ein unzweiselbastes Zengniß sür die Annahme, daß der heilige Zeno nicht unter Kaiser Gallienus, sonedern nach der Anerkennung der christischen Religion durch Konstantin im vierten Jahrhunderte kurz vor Ambrosius geseht habe, odwohl er von Manchen gerade als Zeugniß für sene frühere Lebenszeit verwerthet worden ist. Der Ansdruck gleich im Ansange des Traktates, 3) daß er sich einer triumphirenden Sprache bei dieser Gelegenheit zu bedienen wünschte, deutet nicht auf die Zeit des versolgten Christenthums, wo es den Christen nicht auf die Zeit des versolgten Christenthums, wo es den Christen nicht auf die Zeit des versolgten Theisentsynns, wo es den Christen nicht erlaubt war, öffentliche Tempel zu bauen und mit ihrer Religionszübung so laut an's Tageslicht zu treten, sondern auf bessen sissentliche Anerkennung, wo das Heidenthum schon einen ernstlichen Stoß in seiner ausschließlichen össenthum schon einen ernstlichen Stoß in seiner ausschließlichen össenthum kare. Und dem widerspricht keineswegs der sehr oft angezogene Sah (Kap. 1), daß es dis dahin keine oder selten eine Stätte der Anbetung Gottes in der ganzen Kirche gebe, die den heidenschlichen un sich versallenden Göhentempeln an Herrlickeit gleichstenme, 4) da es wohl schon einige große christliche Kirchen gab, dieselelben aber doch in den Provinzen noch sehr selten sein moch-

<sup>1)</sup> Rap. 5 heißt es nämlich: Exultate, divites, praerogationibus crebris et justis vere divites facti.

<sup>2)</sup> Rap. 2: Exultate igitur, fratres, aedificationem que vestram aede ista de novella cognoscite, cujus quoque capacitatem felici numero fecistis angustam.

<sup>3)</sup> Vellem triumphali quodam modo uti sermone.

<sup>4)</sup> Quid, quod aut nullum aut perrarum est per omnem ecclesiam Dei orationis loci membrum, quod possit quavis ruina in se mergentibus idololatriae aedibus nunc usque aliquatenus comparari.

ten. Damit stimmt sehr wohl die Erwähnung und bekräftigt das Zeugniß für das vierte Jahrhundert, daß die heidnischen Tempel in sich selbst versielen, was, obwohl der heidnische Opserkult dis zu Gratian's und Theodossus' Zeiten immerhin noch öffentlich von Staatswegen geübt wurde, nur bei dem überhand nehmenden Versalte des Deidenthums und bei den zahreichen Vefehrungen zum Christenthum verständlich ist, wie Dieß auch mit dem Zeugniß des wenig spätern Hieronymus übereinstimmt. 1) Dabei ist auch das nicht unerwähnt zu lassen, daß nach Trattat III Kap. 1 Vuch las nicht unerwähnt zu lassen, des nach Trattat III Kap. 1 Vuch las nicht unerwähnt zu lassen, des nach Trattat III Kap. 1 Vuch lassen des heitige Bischof heidnische Gelehrte in der Kriche bei seinen Vorträgen als anwesend voranssetzt, dwas nie in den Zeiten der Bersolgung vor Konstantin tirchlich gestattet wurde und erst bei Goraussetzung öffentlicher und frei zugänglicher Kirchen und der Anerkennung des Christenthums möglich war. 3)

1. Der materielle Tempelbau ift nicht bas Wichtigfte, weil er mit Juben und Beiben gemeinfam fein kann.

Ich wünschte, geliebteste Brüber, einer gewissermaßen triumphirenden Sprache iest mich zu bedienen und ben hoben beiligen Schlußstein des neuen Werfes mit meinen Lobpreisungen zu erreichen. Aber obwohl es sehr gut ift,

<sup>1)</sup> Hieronymus advers. Jovinian. lib. II. cap. ultim: Squalet Capitolium, templa Jovis et ceremoniae conciderunt. Epist. 107. cap. 1. ad Laetam: Auratum squalet Capitolium. Fuligine et aranearum telis omnia Romae templa cooperta sunt. Movetur urbs sedibus suis et inundans populus ante delubra semiruta currit ad Martyrum tumulos.

<sup>2)</sup> Tract. III. cap. 1. lib. I. Fortassis de circumstantibus doctis quispiam in cachinnos erumpat etc.

<sup>3)</sup> Bgl. auch Anmerkung 1 zu Traftat 5 Rap. 8 Buch I "über die Enthaltsamkeit."

bas, was Gott gehört, zu loben, fo ift bas boch nicht bas Borguglichste, mas auch mit ben Beiben und Juden gemeinfam fein tann. Denn auch fie fonnten, wenn es ihnen erlaubt ift, ober wenn fie wollen, vielleicht ihre Spnagogen noch pompofer aufbauen, noch pompofer ihre Rapitolien (Beibentempel) errichten; aber bei all biefen Baumerten können, recht betrachtet, nur bie Erbauer mehr gefallen als Die Briefter. Wie boch? Es gibt in ber ganzen Kirche Bottes entweber feine ober felten eine Bebetoftatte, welche bis jest einigermaßen mit ben Botentempeln verglichen werben konnte, Die bei ihrem allseitigen Zusammensturze in fich felber verfinten? Wir haben ja boch auch gebort, baß auch Salomo's Tempel ein berrlicher Bau und fo ausgeführt gemesen sei, bag ber, welcher ihn in Augenschein nahm, nicht wußte, was er hauptfächlich baran bewundern folle, die Große, Die Bauart, ben Schmuck ober bas Baumaterial. Denn alle biefe Dinge vereinigten fich zu einem einzigen Schmude, fo baß jener hinfällige Brachtbau für eine gegiemenbe Wohnung Gottes gehalten murbe. Wenn bas wirklich ber Fall ware (wenn bie äuffere Bracht Die Würde ber Cultstätte ausmachte), fo murbe unfere Rirche an Schmuck ben erwähnten Tempeln nicht gleich erfunden merben.

2. Gott will nicht folche Tempel, fondern euch als geiftige Tempel haben.

Aber biese irdischen Bauten erklärt Gott laut und öffentlich ohne einen rechtmäßigen und andächtigen Anbeter für seiner Ehre weber hinreichend noch nothwendig, indem er spricht: "Der himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist das für ein Haus, das ihr mir bauen wollet, und was ist das für ein Ort, da ich ruhen soll? Alles Dieß hat meine Hand gemacht." Unch im Evangelium spricht er so: "Jerusalem, Jerusalem, das

<sup>1) 3</sup>ef. 66, 1-2.

bu bie Propheten töbteft und bie fleinigeft, bie gu bir gefandt worben find! Wie oft wollte ich beine Rinder fammeln, wie eine Benne ihre Ruchlein unter ihre Flügel fammelt, aber bu haft nicht gewollt? Siehe, euer Saus wird euch mufte gelaffen werben." 1) Und wieberum : "Es wird tein Stein in diefem Tempel auf bem anbern gelaffen merben, ber nicht abgebrochen murbe." 2) - Er verwirft alfo einen fo reich ausgestatteten Tempel, weil in ihm nicht ber wahre Tempel ift; benn jene Berbindung ber Banbe ift ein Berfammlungsort ber Menfchen: bas gläubige Bolt aber ift der Tempel Gottes nach bem Apostel, welcher fagt: "Ihr feib ber Tempel Gottes, und ber Beift Gottes mohnet in euch." 3) - Und Das ift richtig: benn wie für gefühl= lofe Bögenbilder ahnliche Tempel paffen, fo find für ben lebendigen Gott lebendige Tempel nothwendig; benn in Diefen allein ift bas Gefüge ber Briefter Gottes gang eigen= thumlich und bauerhaft, worin wir bie Juben und Beiben und bie Ubrigen übertreffen. Es ift aber ein mit Richts gu vergleichender und Gottes mabrhaft mürdiger Ruhm, wenn in gleicher Gefinnung, in einem und bemfelben Glauben. einer ben andern empfehlend, mit gleicher Andacht fich gu Gott hinwenden der Priefter und der Tempel (ber Chriftgläubige). Jubelt alfo, Bruber, und ertennet eure eigene Erbauung an biefem neuen Saufe, beffen Beite ihr burch eure große Anzahl fcon zu eng gemacht babet. Denn gerade aus bem Umftande, bag uns biefer Raum nicht faffet, läßt fich erlennen, daß euer Glaube Gott umfaffet. - Da= mit alfo Niemand vielleicht mich um biefes (übernatürliche) Bauwert befrage, will ich es turg barthun.

3. Schilberung biefes geistigen Baues bes Seile.

In ben Fundamenten bes gangen Baues find nicht, wie

<sup>1)</sup> Matth. 23, 37 38. — 2) Ebb. 24, 2; Marf. 13, 2; Ltf. 21, 6. — 3) II. Kor. 6, 16.

im judifchen Tempel, febr viele, fonbern ift nur ein eingiger, großer, berrlicher, toftbarer und fconer Stein vorbanben, welcher allein bie gange Laft bes vieredigen Bauwertes trägt, welchem eine nicht ungablbare, febr ftarte Reibe bon Saulen auf mannigfaltige Beife gu Dienften fteht, weil fieben bafür allein ichon binreichen: nicht ift bort ein ebernes Meer, weil ibm bas lebenbige Meer feines eigenen unverfiegbaren Quelle 1) innewohnt: es verurfacht basfelbe teinen Schiffbruch, fonbern führt vielmehr Schiffbruchige Bu feligem Leben: biefer Bau befitt nicht Golb und Gilber, weil feine Marthrer ibm über Allest geben; verlangt nicht Licht burch bie Fenfter, weil die ewige Sonne bauernd in ibm icheint. Drei unschätbare Glieber einer einzigen Bolls tommenbeit befitt er: eine bas gebeime Bemach, 2) bie ftets offenstehenden zwölf Thore, welche er gegen feindlichen Ungriff vertheibigt, bas nach ber Form bes Buchftabens Taus) bervorragende Kreuzesholz. - D wahrhaft bewunderunges würdige Sache! Täglich wird er erbaut und täglich einges weiht: mit nie verweltenben Blumen, verschiedenfarbigen Ebelfteinen, Berlen ba und bort ift er gefchmudt, und weil es ein lebenbiger Bau ift, fo hat er blog ben himmel gum Dache.

### 4. Lohn und Rahrung in biefem geiftigen Tempel.

3ch will aufferbem noch angeben, welcher Lohn und welche Rabrung taglich ausgetheilt wirb. - Allen wird in

3) Die Form bes Buchftaben Tau in ber alten hebraifchen

Schrift mar befanntlich ein Rrenz. Bal. Ezech. 9, 4.

<sup>1)</sup> Der Taufquell. 2) Der Ort, wo die heiligen Gefäße, vielleicht auch die gesheimnisvolle Euchariftie aufbewahrt wurde. Bisweilen bedeutet secretarium auch ben Berfammlungsort ber Briefter in ber Rirde ober Bresbyterium.

ganz gleicher Weise bas Brob sammt bem Holze 1) gegeben, Wasser mit Wein, Salz, Feuer und Dl, ein rauhes Gewand und ein Denar, 2) ben ber, welcher ihn gern empfängt und, wenn er ihn empfangen, nicht verachtet, sondern in der Arbeit bis an's Ende ausharrt, nach Bollendung des Baues als unschätzbaren Reichthum besitzen wird, wenn er in demselben (Baue) verbleibet.

# 5. Die wirtfamen Rrafte in biefem geiftlich en Baue.

Auch muß nothwendig erwähnt werben, von wem bas, mas im Tempel verrichtet wird, bewirft mirb. Der Briefter beruft, Die Glaubensbereitwilligfeit öffnet bie Thure, bie Ginfalt führt binein, ber Berftand labet ein, Die Bahrbeit überzeugt, bie Furcht halt Bache, Die Rirchenzucht halt in Schranten, Die Enthaltfamteit feffelt fich felbft. Der Glaube harrt feft aus in der Roth, Die Reuschbeit auch im Berborgenen, die Unschuld ift ber Anfang, ber Gleichmuth bie Mitte, Die ausbauernde Gebuld bas Enbe. Der Friede fammelt, Die Liebe bindet gufammen, Die Gorgfalt behütet, bie Berechtigkeit theilt aus, Die Frommigkeit bebient, Die Reinigfeit betet, ber Beift flebet, Die Boffnung gibt Berbeiffungen, bie Beisheit als Berrin bes Saufes gablt ben Lohn aus. - Freuet euch, ihr Greife, ihr feib biefes Baues fefte Stützen; freuet euch, ihr Junglinge, ihr feib beffer ale Diamantsteine; freuet euch, ihr Rinber, ihr fugen und unbezahlbaren Berlen bes beiligen Baues; freuet euch, ibr fruchtbaren Cheleute, beffere Gemmen meißelt ibr gum

<sup>1)</sup> Die arcae ligneae, in welchen die Gläubigen die Euchariftie mit nach Haufe nahmen, um fie nach Bedürsniß zu genießen.

<sup>2)</sup> Salz, DI und Gewand (Tauffleib) beziehen fich auf die Taufriten, Feuer auf die Taufterze; die Münze, welche die Täuflinge erhielten, deutete auf den Denar des ewigen Lebens.

Schmude, als ihr felber seib; jubelt, ihr Wittwen, burch eure vollkommene Tugend') hänget ihr mit dem (geistigen) Ecksteine in einem geistlichen Shebunde ausammen; jubelt, ihr Jungfrauen, jenen ganzen berrlichen Bau schmücket ihr durch eure ehrenvolle Blume (der Jungfrauschaft); jubelt, ihr Reichen, durch oftmalige und gerechte Spenden seib ihr wahrbaft reich geworden; denn zur Erhebung eurer himmlischen Würde gebührt sich's, das göttliche Wert beständig zu preisen; jubelt, ihr Armen im Geiste: durch euch und in euch ist das Haus Gottes größer; denn ihr seid einerseits allen gleich und überraget andererseits alle Maße durch die große Zahl eurer Gesammtheit. Auch gibt es endlich unter den Reichen wenig Heilige; ihr seid es in größerer Anzahl.

6. Schlufgebet, daß in bem irbifchen Baue bas himmlifche Jerufalem möge erbaut werben.

Dieß find, geliebteste Brüder, eure Inadengaben, das die Kräfte, durch welche das geistige Jerusalem unterrichtet wird, durch welche diese neue Stätte des geheiligten Gebets und das Bolt täglich durch die Fürsorge Christi, unseres Gottes und Herrn, erbaut wird. Diese unsre Arbeit ist herrlich; das ist der Rubm aller Briefter; dieses Gott gebeiligte Gebeimniß, dieses theure Bert, dieser lebendige Bau wird im Fleische für Gott vollzogen, aber im Geiste geförbert. Es wird Gott aber gewähren, der allmächtige Bater, daß wir, wie wir ihm in diesem irdischen Mohnorte Dank sagen, so auch im himmlischen Reiche mit allen heiligen noch reicheren Dank darbringen.



<sup>1)</sup> Im Texte heißt es: quadratura vestrae virtutis; bas Dugbrat gilt befanntlich als Symbol ber Bollfommenheit.

## Fünfzehnter Traktat.

Aber die dreifache Gattung von Opfern.

### Einleitung.

Dieser Traktat, ber auch in einigen Ausgaben die Überschrift: "Über den neunund vierzigsten Psalm" sührt, scheint an die Neophyten zur Osterzeit nach der heiligen Tause gehalten worden zu sein, wie eine ganze Anzahl des zweiten Buches vor oder bei der Tause. Dieß erhellt aus den Worten des Kap. 2: Novelle disce Christiane, und des Kap. 6: Dulcissimi slores mei, meist Bezeichnungen, die von den Vischsen den Neugestausten gebraucht werden. Er will den Neugestausten des heistlichen Opfers zeigen und zeichnet unter Zugrundelegung des neunundvierzigsten Psalmes die Opfer der Heiben, der Juden und der Thisten, die ersten als verzahschuungswürdig, weil sie todten Göhen dargebracht werden, die zweiten als zurückzuweisen, weil sie Gott selbst in der Schrift misbilligt hat, das dritte als ein reines geistiges Opfer des eigenen Selbst, dessen wir uns besteissigen sollen. Daran knüpft sich

im letzten Kapitel ein scharfer Tabel ber Christen wegen berschiebener entwilrbigenber Mißbräuche, als: ber stillschweigenben Dulbung der heibnischen Tempel und Opfer auf ihren christlichen Bestyngen, der abgehaltenen Todtenmahlzeiten und der Trinkgelage an den Festen der Martyrer und andrer abergläubischer und unzichtiger Sitten und Gebräuche, die des Genusses der christichen geistigen Opferspeise unwürdig machen. Diese hier gerügten Mißbräuche deuten ebenfalls wieder auf eine Zeit hin, wo das heibräuche deuten ebenfalls wieder auf eine Zeit hin, wo das heibrauch durch die Berbote der christlichen Kaiser Jovian, Valentinian I., Gratian und Theodosius I. zwar noch gebuldet, aber dem Verfalle nahe war und sich mit seinen Opfern nur noch auf dem Lande erhielt, woher ja auch die Seiden schließlich den Kamen pagani, Landbewohner, erhielten, das heißt auf die Zeit von Inlian dem Apostaten die Theodosius oder 361—391, wo das Heidenthum ganz untersagt wurde, während bor 391 noch geduldet war.

1. Die Oberflächlichkeit hindert Juden und Arianer an bem Glauben an die Gottheit bes Sohnes Gottes.

Wenn man nicht bei jeder Sache, geliebteste Brüder, zuvor die äussere Erscheinung und ihren innern Grund kennt, so kann man auch nicht wissen, was Wahres an ihr ist. Denn dieser Umstand bewirkte und bewirkt noch, daß der Jude (von Arrist, welcher noch schlechter ist als ein Jude (der Arianer nämlich), nicht glauben, daß der Sohn Gottes Gott sei. — Ich möchte wünschen, daß diese ein wenig gegenwärtig wären und der gegenwärtigen Lesung ihr Ohr lieben, damit sie uns sagen könnten, wer denn jener Gott ist, der da fagt: "Höre, mein Volk, und ich will reden; Israel, und ich will Dir bezeugen: denn Gott, dein Gott bin ich," 1) und weiter: "Nein ist der Erdkreis und

<sup>1)</sup> Bf. 49, 7.

was ihn erfüllt. Soll ich benn das Fleisch der Stiere effen oder das Blut der Böcke trinken? — Opfre Gott ein Opfer des Lobes und bezahle dem Allerhöchsten deine Gelübde, und rufe mich an am Tage der Trübfal, und ich will dich erretten, und du follft mich preisen. "1" — Wenn der Bater spricht, Brüber, wer ist dann Der, welchem er solche Ehren bezeugt? Wer ist Der, den er den Allerhöchsten nennt, da er es selbst allein ist, über den kein Andrer noch höher ist? Wenn es aber Worte des Sohnes sind, der dem Baxter mit Ehrenbezeigung entgegen kommt, so müsset ihr anzerkennen, von welch schweren Ketten der Finsterniß der Geist der Ungläubigen gefesselt ist.

2. Erklärung biefer Schriftstelle Pfalm 49, 14. Es gibt brei Arten von Opfern. Das Opfer ber Beiben.

"Opfre," spricht er, "Gott ein Opfer bes Lobes."

Lerne zuerst vor Allem, junger Christ, daß es brei Arten von Opsern gibt, damit du dich nicht von einem Irrthume versühren lassest. Denn eine Gattung ist verabscheuungs-würdig, die andre zurückzuweisen, die dritte rein. Beradscheuungswürdig ist das Opser der Heiben, zurückzuweisen das der Juden, rein das des christlichen Voltes. — Also des Opser der Heiben ist ebenso fluchwürdig als eitel. Denn eitle Menschen beten eitle Gebilde an, welche in jede besliedige Gestalt, in jeden beliedigen Gesichtsausdruck, in jedes Geschlecht, Alter, unter Auswendung von Gold und Silber mittelst des maßhaltenden Zahnes der Feile, die ihre Erzeugerin ist, gesormt worden sind. Was ist das doch also sür ein Aberwitz, Solchen, die Nichts wissen. Opfer zu besorgen, Blinden ein Licht anzusünden, Solchen, die nicht

<sup>1)</sup> Bf. 49, 13 ff.

athmen tonnen, Beibrauch zu verbrennen, an Taube Bebete ju richten, von Solchen Schut ju forbern, bie fich ber Dieb nicht zu ftehlen fürchtet? - Diefem gurnet Gott mit Recht, indem er fagt: "Gebet nicht andern Göttern nach, ihnen zu bienen und fie anzubeten, und reizet mich nicht jum Borne burch bie Werte eurer Sanbe, bamit ich euch nicht verderbe."1) Welches aber bie Werke ber Menschenband find, erklärt ber beilige Beift im fünfundneunzigften Bfalme, fprechend: "Alle Götter ber Beiben find bofe Beifter, ber Berr aber hat bie Simmel gemacht," 2) und im Deuteronomium: "Sie opferten ben Teufeln und nicht Gott." 3) Und damit Niemand glaube, es merbe biefer Gottesfrevel ihm ungestraft hingehen, so spricht bie beilige Schrift ebenbort wieberum: "Wer ben Bottern opfert und nicht bem Berrn allein, ben foll man ausrotten." 4) Diefer göttliche Richterspruch martet auf bie Beiben, wenn fie fich nicht bekehren, fie, welche ihrerseits auch felbft ertennen. baß fie meber einen rechtmäßigen Bott noch ein rechtmäffiges Opfer baben.

#### 3. Das Opfer ber Juben.

Nun erkennet, daß auch die Opfer der Juden von Gott verschmäht sind, der zu ihnen bei Jesaias spricht: "Was soll mir die Menge eurer Opfer? Ich din satt von den Brandopfern der Widder und von dem Fette der Lämmer; das Blut der Stiere und Böcke begehre ich nicht. Wer fordert denn das von euren Händen?" be Ebenso ruft der heilige Geist durch einen andern Propheten und spricht: "Umgürtet euch und weinet, ihr Priester, heulet, ihr Diener des Ultars; denn vom Hause eures Gottes ist genommen Speise= und Schlachtopfer." be gibt noch Vieles, was

<sup>1)</sup> Ferem. 25, 6. — 2) Pf. 95, 5. — 3) Deuteron. 32, 17. — 4) Exob. 22, 20. — 5) Fef. 1, 11—12. — 6) Foel 1, 18.

angeführt werben kann; aber es ist vollkommen mussig, bei Dingen zu verweilen, die überhaupt ganz und gar nicht mehr existiren. 1)

4. Beweis aus bem Bropheten Malachias, bag bie Opfer ber Juben Gott migfällig finb.

Ein Beispiel aber werben wir wohl boch nothwendiger Weise vorsühren, welches den Beweis liefern möge, daß daß Opfer des Juden für Gott hassenswürdig, das des Christen wohlgefällig sei. Bei dem Bropheten Malachias heißt es : "Ich habe kein Wohlgefallen an euch," spricht der Herr, "und halte nicht für genehm das Opfer aus euern Hänten. Denn vom Aufgange die zum Niedergange der Sonne wird mein Name groß werden unter den Heiden, und an allen Orten werden angezündete Wohlgerüche meinem Namen bargebracht und ein reines Opfer geopfert werden. Denn groß wird mein Name sein bei den Heiden, spricht der Herr."

"Schlachte bem Herrn ein Opfer des Lobes." 3) "Schlachte bem Herrn," beißt es, nicht den Teufeln, "ein Opfer des Lobes," nicht des Tadels, und "bezahle dem Allerhöchsten beine Gelübde." Die ganze Ehre führt er auf den Bater zurück, aus dem Alles ift.

"Und rufe mich an in beiner Trübsal, und ich werde bich erretten;" mit diesen Worten zeigt er, daß er durch sich selbst Alles ausführt. "Und du wirst mich preisen;" dieses

<sup>1)</sup> Den Inben war nur erlaubt, im Tempel zu Jerufalem zu opfern, ber bereits bamals gerstört war.

<sup>2)</sup> Malach. 1, 10—11 nicht ganz genau übereinstimmend mit ber Bulgata, wahrscheinlich nach ber alten Kirchenübersetzung Itala ober bloß aus dem Gedächtnisse eiterk.

<sup>3) \$1. 49, 14.</sup> 

Wort, Brüber, müsset ihr nicht so auffassen, daß er damit bezeugt babe, daß das Lob für sein Werk ihm allein gebühre, da er ja im Evangelium spricht: "Wenn ich die Werke meines Vaters nicht thue, so glaubet mir nicht; aber wenn ihr mir nicht glauben wollet, so glaubet den Thaten und erkennet, daß der Vater in mir und ich in ihm sei.") ein Ausspruch einzig zur Bezeichnung der Majestät und eingegeben von dem untheilbaren Gesühle der Liebe, weil das Lob des Vaters das des Sohnes und das Lob des Sohnes das beider ist.

### 5. Über bie geiftigen Opfer ber Chriften.

Run gebührt sich's, Die eigenthumliche Beschaffenbeit unfere Opfere tennen gu lernen, bie leicht aus bem Wegenfate erkannt wirb. Denn wenn für forperliche Götter fich ein forperliches Opfer pagt, fo ift jedenfalls für ben geiftigen Gott ein geiftiges Opfer nothwendig, ein Opfer, bas nicht aus bem Gelbfade, fonbern aus bem Bergen bargebracht wirb, bas nicht aus ftintigen Schafen, fonbern ben lieblichften Sitten bereitet wird, bas nicht mit blutenben Banben, fonbern mit reinen Befinnungen geopfert mirb. bas nicht geföbtet wird, bamit es fterbe, fonbern geschlachtet wird, wie Isaat, bamit es lebe, indem ber Apostel Baulus uns mit biefen Worten mabnt: "Bringet eure Leiber als ein lebenbiges, beiliges, Gott moblgefälliges Opfer bar," 2) benn ein foldes ift moblgefällig bei bem Berrn, bei bem bie fledeulose Seele fich felbst bem Berrn gum Opfer ichlachtet. Die übrigen Opfer aber nüten Richts, wenn bas Berg bes Unbetenden nicht rein ift, ba Salomo im Efflesiaftitus rufet: "Die Gaben ber Ungerechten nimmt nicht an ber Allerböchfte." 3)

<sup>1) 30</sup>h. 10, 37—38. — 2) Röm. 12, 1.

<sup>3)</sup> Ettlesiasitius ober Sirach 34, 23, wird mehrmals bei Zeno bem Salomo als Berfaffer jugeschrieben.

6. Tabel gewiffer Migbrauche und Mahnung Bur Darbringung würdiger geiftiger Opfer.

Hier untersuchet nun, Christen, ob eure Opfer angenehm sein können, die ihr alle Schollen, Steinchen und Bäumchen der benachbarten Besitzungen kennet, auf eueren eigenen Besitzungen aber die von allen Seiten rauchenden beidnischen Tempel allein nicht kennet, ja, wenn man die Wahrbeit sagen soll, sie sorgsältig beschützet, indem ihr so thuet, als wüßtet ihr sie nicht. Der Beweis dafür liegt nicht weit. Ihr processirt ja tagtäglich, daß euch ja Niemand daß Recht der Tempel entreisse. Dicht bloß Diejenigen, welche

<sup>1)</sup> Das jus ober auch die jura templorum waren Landgüter, praedia, welche zu den Einkünften der Tempel gehörten. Als nach ber öffentlichen Anerkennung bes Chriftenthums burch Rai= fer Konftantin basselbe fich febr verbreitete und ber beibnische Opferfult in Berfall gerieth, haben Konftantin und Ronftantius biefe zwedlos geworbenen Ginfunfte und Landguter ber beibnifchen Tempel theils verfauft, theils geradezu verschenkt. Julian, ber Abtrunnige forberte fie aber wieber für bie Tempel gurud. Egl. Libanius orat. 10. in necem Juliani und Libanius oratio pro templis. Die nachfolgenden Raifer Balentinian und Balens wollten Diese von Konftantin und Konftantins theile verkauften theile verschenkten, aber von Julian revindicirten jura templorum jum Staatsichat (fiscus) einziehen, wie aus bem ju Dailand am Tage vor den Ronen des Marg unter ben Ronfuln Jovinus und Barro gegebenen Bejete ad Caesarium comitem. abgebruck im Cod. Theodosianus ed. Gothofredi lib. X. de jure fisco, hervorgeht: Universa loca vel praedia, quae nunc in jure templorum sunt, quaeque a diversis principibus vendita vel donata sunt, retracta ei patrimonio, quod privatum nostrum est, placuit adgregari. Die Räuser und Beichenkten solcher Landgilter wollten sie nun nicht herausgeben oder, wenn fie ihnen unter Julian entriffen worben waren, auf ihren Befit Unipruch erheben, und auf biefe Beije entftanben viele Broceffe und Streitigkeiten mit dem Fistus wegen biefer jura templorum. Auf biefe zur Lebenszeit bes bl. Beno gerade obwaltenben unfichern Berhältniffe beutet biefe Stelle bin. Bergleiche ben Commentar. Gothofredi ju bem citirten Gefetze bes Cod. Theod. lib. X de jure fisci in seiner edit. bes Cod. Theod. Bum Berftandniß biefer Stelle genflat bas Bejagte.

fo gesinnt sind, mißfallen Gott, sondern auch Jene, welche zwischen den Gräbern herumlaufen, die den stinkenden Leichen Todtenmahlzeiten opfern, 1) die aus Lust am Schlemmen und Trinken in schändlichen Orten mit Krügen und Bechern sich unvermuthet Marthrer geschaffen haben, 2) welche abergläubisch auf bestimmte Tage achten, die aus glücklichen äghptische Tage machen, 3) die nach Weissgungen

<sup>1)</sup> Die bei den Heiben gebräuchlichen Todtenopfer, in Mahlszeiten bei den Gräbern bestehend, mochten mißbränchlich auch bei den neubekehrten Heibenchristen sich hie und den derhalten haben, wogegen die damaligen Bischöfe und auch der heilige Zeno an dieser Stelle eisern. Dasitr spricht die eruste Ermahnung seines Zeitgenossen, des heiligen Gandentins von Briren, an die Neubekehrten sermo IV., sich davor zu hüten, und die lex 19. des Cod. Theodosian. de paganis: non liceat, kunestioribus locis exercere convivia. Es mochte vielleicht auch die an und sitr sich nicht tadelnswerthe Sitte der Christen, an den Gräbern der Todten Almosenvertheilungen vorzunehmen, zu Answüchsen geristgter Art Anlaß gegeben haben.

<sup>2)</sup> Die bei den Christen der ersten Jahrdunderte bekannte Sitte, in den unterirdischen Sömeterten unter ihren Verstorbenen theils zur Bermeidung der Verstolgung, theils zu Ehren der Martyrer ihre Religionsgeheimnisse zu seiern, wurde vom Kaiser Valerian derboten und mit dem Tode bestraft; nach erlangtem Frieden unter Konsantin wurden diese Sömeterien und Begrädnisstätten der Martyrer die beliedtessen Stätten des Gedets, und es fanden an ihren Gedenstagen Vertheilungen an die Armen oder Agapen statt; Dieß gad aber bald zu Mißbräuchen Anlaß, indem Schlemmer und Trinser diesen religiösen Borwand der Feier des Martyrersstesse zu ihren Trinsgelagen benutzten, ja manchen Verstschen zum Martyrer stempelten, um zu seinen Ehren Gege halten zu können. Der heilige Ambrosius sagt mit Zeno übereinstimmend de Elia et jejunio c. 17. Nr. 62.: "Qui calices ad sepulcra Martyrum deferunt atque illie in vesperam bidunt et aliter se exaudiri posse non credunt. O stultitiam hominum, qui ebrietatem sacriscium putant, qui aestimant illis ebrietatem placere, qui jejunio passionem sustinere didicerunt. Bergl. dazu Augustin. Consess. lid. VI. c. 2.

<sup>3)</sup> Agpptische Tage find Ungludstage, an benen bie beib-

haschen und ihr Heil in den gewaltsam aufgerissenen Bäuchen der Schafe suchen, die das eheliche Joch erschweren und ohne Rücksicht auf die ekeliche Liebe vorgeschobenen Personen die Berwaltung der Wirthschaft überlassen, um die beimlichen Ebebrüche eines böchst schandbaren Umganges zu beschönigen, nicht aus Liebe zum Glauben, sondern zur Unzucht; welche, wenn sie öffentliche Dirnen mit Gewalt sich beilegen, dadurch zu erkennen geben, daß sie gemeiner seien als diese; welche von Jorn aufgeschwollen sind, die von Streitereien knirschen, Ehrabschneidungen ersinnen, die die Armen, Wittwen und Waisen berauben, welche die göttsichen bei Empfang der Sakramente geleisteten Schwüre brechen, indem Indem versäumen, nicht ernstlich von den heidnischen Schausvielen abbalten.

Da möge boch ein Jeber wohl zusehen, wie er sein Opfer genieße ober barbringe. Denn sowie es Gottesraub ist, es unwürdig barzubringen, so ist es todbringend, es unwürdig zu effen, da die Schrift im Buche Levititus spricht: "Wer rein ist, soll das Opfersleisch essen. Jede Seele aber, welche von dem Fleische des Friedensopfers istet, das dem herrn geopfert ist, und auf der ihre Unreinigkeit ist, jene Seele toll umkommen aus ihrem Bolke." 1) Wie wir davor uns hüten müssen, Brüder, so müssen wir auch erstreben, was

nischen Kömer kein Werk unternehmen mochten, weil sie glaubeten, daß es nicht gelinge, dies nigri ober infausti auch sonst genannt, im Gegensatz zu dem dies candidus, der dei Horaz mit cressa nota bezeichnet wird. Augustin. comment. epist. da Galatz. c. 35. sagt: Plena sunt conventicula nostra hominibus, qui tempora rerum gerendarum a mathematicis accipiunt. Jam vero ne aliquid inchoetur aut aedisciorum aut hujus modi quorumlibet operum diebus, quos Aegyptios vocant, saepe etiam nos monere non dubitant. Cf. Ambros. epist. XXIII. Nr. 4. Gellius Noct. Atticae lib. V. c. 17.

<sup>1)</sup> III. Mof. 7, 20,

gut, was rein, was einfältig, was fromm, was heilig ift, bamit die Menschen, welche eure guten Werke seben, euern Bater preisen, der im Himmel ift. Daher, meine geliebtesten Blüthen, forget für folche Opfer, die der heilige Geist gern barbringt, der Bater genehm hält, der Sohn, der unser Lehrer ist, der genehm gehaltenen sich rühmen möge durch benfelben, der gepriesen ist in Ewigkeit.



### Sechzehnter Traktat.

Aber die Auferstehung.

### Ginleitung.

Einer der gewöhnlichsten Sätze des Glaubens, welche zu allen Zeiten dem Widerspruch des Unglandens und Irrglaubens unterworfen gewesen sind, ist der Glaube von der wahrhaftigen Auferstehung des Kleisches, weil derselbe von einschneidender unmittelbar praktischer Wichtigkeit sür das christliche Heilseben ist. Darum sinden wir diesen Glaubenspunkt dei den alten Kirchensehren vielsach behandelt, sestgestellt und vertheidigt. Dasselbe hat auch der heilige Zeno sür seine Beroneser Schässein sür nothwendig erachtet den Heiben und Ungländigen gegenilder, die unter ihnen vermischt lebten und durch ihre mehr vulgären als gegründeten Einwürse sie zweiselhaft zu machen suchten, ohne daß er gerade eine bestimmte Seste im Auge gehabt hat, die er bekämpsen wollte. Es sind vielmehr nur die Einwürse und Phrasen des vulgären Unglaubens, die hier zur Stärkung der Gläubigen widerlegt werden. Vielleicht mochte auch das Bestre-

ben, die Heiben zu belehren und zu bekehren, dabei obwalten, da ja schon aus den andern Traktaten ersichtlich ift, daß deren so manche bei seinen Borträgen in der Kirche zugegen waren, was noch insbesondre durch den bemerkenswerthen Umftand gestützt wird, daß wir in diesem Traktate mehr als in den andern die Beweise auf die Ansichten und Lehren der heidnischen Philosophen und auf Citate aus heidnischen Dichtern gestützt sehen.

Der Gebankengang und bie Beweisstührung ift folgende: Ber bie Auferstehung leugnet, ift ber Glückseligkeit unfähig, weil er Gott die Allmacht abspricht. Es leugnen fie aber nur, die ihre Sunben lieben, weil fie fonft bas Gericht fürchten muften. Es hat aber icon Plato bie Bernichtung ber Geele mit bem Leibe geleugnet und bas Eingeschloffensein berfelben im Leibe Tob und ben Tob die Befreiung ber Seele genannt. Um fo mehr muffen wir Chriften fie festhalten, benen fie Chriftus verbürgt (Rap. 1). Unfre Seele wird nicht mit bem Berfalle bes Leibes mit gerfibrt, fondern an bie Stätte ber Strafe ober bes Friedens verwiesen. Alfo tann auch auferfteben, mas nicht gang vernichtet ift. Beweis für biefes Fortleben find die Tobtenopfer ber Beiben. Die Bhi= losophen widerlegen mit offenbaren Beweisgrunden bie vollige Bernichtung ber Geele zugleich mit bem Leibe; bie Dichter feten einen boppelten Ort ber Strafe und bas Elufium im Jenseits voraus (Rap. 2).

Wir Christen können die Auserstehung und das Fortleben der Seelen mit augenfälligen Thatsachen erhärten: 1) die von unreinen Geistern Besessenn geben sich auf die Beschwörung din als Geister verstorbener Menschen zu erkennen; 2) die Tobtenbeschwörung des Samuel durch Saul; 3) Petrus, Jakobus und Johannes sehen auf Tabor den Moses und Elias, 4) der reiche Prasser den armen Lazarus im Schoose Abraham's (Kap. 3—4); Christus verspricht am Krenze das Paradies. Sleichwohl ist ohne Christi Auserstehung Alles todt, aber er ist auserstanden und hat alle Gräber geöfsnet (Kap. 5). Warum betrauern wir also mit einer Art Raserei unsere Todten? (Kap. 6.)

Der Chrift barf nicht zweifeln, weil Gott leichter bas wieberherstellen tann, was er ichon aus Nichts geschaffen. Es ift Gott gerabe eigen, das zu wirken, was man nicht für möglich hält (Kap. 7). Beitere Beweise für die Auferstehung und Bieberherstellung, aus der Natur entnommen, sind: 1) die Sternsschuppen, 2) die sternsschuppen, 2) die sternschuppen, 2) die sternschuppen und zu meider ausgehende Sonne, 3) der Mondwechsel, 4) der aus seiner Flamme auslebende Bogel Phönix, 5) das ersterbende und zu neuer Herrlichkeit auslebende Saatsorn (Kap. 8—10).

Doch ift ein Unterschied zwischen ber Auferfiehung ber Berechten und Ungerechten (Rap. 11). Es wird auch nur bie hinfälligkeit und das Berderbniß im Fleische burch ben Tob vernichtet, bie Natur vielmehr burch bie Taufe und Mittheilung bes beiligen Geiftes veredelt und baburch ichon bier gur Auferstehung praparirt (Rap. 12). Bie ber Olbaumwilbling burch Ginbflanjung bes eblen Bropfreises seine schlechte Ratur ablegt und bie bes Pfropfreifes annimmt, fo verebelt Gott bie fündhafte Menschennatur durch ben beiligen Beift zur Auferstehungeglorie (Rap. 13). Schlieflich wird noch ber Ginmand, moran, wenn bas Fleisch verwese, man ben Angerstandenen als benfelben friiberen Menfchen erfenne, baburch gurudgewiefen, bag in une nicht bas eigentliche Wefen, sondern nur bas burch bie Gunbe bervorgebrachte accidentelle Berwesliche und Sterbliche aufgelofet und die Menschennatur in ihrer ursprünglichen Reinheit wieder bergefiellt werde (Rap. 14).

### 1. Wer die Auferstehung leugnet, verdammt fich felbst.

Wer die Auferstehung leugnet, verdammt sich selbst und sein Leben. Denn warum sollte Der verdienen, die Glücfeligkeit des zufünftigen Lebens zu schanen, den du mit gottschänderischem Unglauben Gott die Macht absprechen siehst?

— Aber das thut man aus Liebe zu den Berbrechen, insofern man glaubt, dieselben würden ungestraft bleiben, da sie selbe im Berborgenen vollbringen. Denn wenn man wahr=

nehmen murbe, bag ber Lauf bes Berichtstages ichon berannabe, fo würde man ohne Zweifel bie gegenwärtigen Dinge baffen und an bie gufunftigen glauben und gleicher Beife fie fürchten. Denn niemand ift fo febr felbft von bem Beschmacke ber Weisheit biefer Welt ledig, bağ er zu behaupten wagt: bie Geelen gingen mit ben Leibern augleich au Grunde, bie himmlischen Dinge wurden mit ben irbifchen Bugleich vernichtet, sumal jener Beifefte von ihnen fagt. "bas fei ber Tob, wenn ber Beift im Rorper, wie in einem Rerter, eingeschloffen festgehalten werbe; jenes aber fei bas mahre Leben, wenn berfelbe Beift, von bem Bemahrfam bes Rerters befreit. ju ber Stätte wieber gurudfebre, von mo er ausgegangen fei." 1) Wenn alfo Jener fo bachte, ber Chriftum noch nicht fannte, warum foll ber Chrift zweifeln, ber bie gufunftige Auferstehung bat predigen boren und bofft und jum Boraus von Chriftus glaubt, bag fie ibm binterleat fei?

2. Möglichteit ber Auferstehung und Beweife für fie: die Tobtenopfer, die Philosophen und Dichter.

Degbalb balte ich bafür, daß zu allererst bewiesen werben muß, daß unfre Seelen nicht mit den Überbleibseln ihrer Leiber, auch nicht mit dem Zerfalle dieser fleischlichen Wohnung bei diesem ersten Tode zerstört werden,2) sondern je nach Beschaffenheit ihrer Thaten manche an die Stätten der Strafe verwiesen, manche in den friedlichen Wohnsitzen erquickt werden, so daß man glauben kann, daß gerade Das auferstebe, was, wie Allen offenbar ist, nicht gänzlich unter-

<sup>1)</sup> Plato im Phabon und im 10. Buche vom Statte. Vergl. Cicero, ben Traum bes Scipio, de senectute und de amicitia.

<sup>2)</sup> Der zweite Tob wird Offenb. Joh. 20, 6 und 14 die ewige Berdammniß genannt zum Unterschiede vom erften leib- lichen Tobe.

geht. Die Beiben, bie Das nicht glauben, eilen bennoch mit unbeilvollen Tobtenopfern au ben Grabern und behaupten, daß die Todten, welche fie in ber Rube ber fcmeig= famen Racht miffen, von ihnen bisweilen Speifen verlangen. und fie bestätigen fo felbit bie Sache, bie fie verwerfen. Die Bbilosophen baben Berschiedenes über Die Seele gelehrt, aber bennoch wiberlegen fie mit offenbaren Beweißgrunden bafür, daß fie unfterblich fei, die nichtige Meinung bes Epitur, Dicaarchus und Demofrit. 1) - Die Dichter aber nehmen noch richtiger einen boppelten Weg in ber Un= terwelt an, einen für bie Gottlofen, ber in ben Tartarus führt, ben andern für die Frommen, ber zum Glufium führt, um fo ernftlicher bingufügent, bag bort felbft nicht fowohl die Geftalten ber Berftorbenen, als vielmehr ihre Thaten erkannt wurden und biefelben mit Nothwendigfeit bort empfangen, mas fie in ihren Sandlungen aus ihrer Berwaltung auf ber Belt mitbringen, inbem fie mit Recht fagen :

"Jeder erdulbet, was felbft er verdient hat." 2)

3. Thatfachen, burch welche wir Christen bie Auferstehung erhärten tonnen. Die Beseffenen.

Wir aber, Brüber, bie nicht eine geiftreiche Bermusthung, sondern Gott selbst als Lehrer unterrichtet, indem er um unsertwillen an sich selbst bewies, was er sehrte, wir können nicht sowohl sagen, daß die Seelen der Abgestorbenen sehen, als vielmehr Dieß mit augenfälligen Thatsachen erhärten. Denn die herumschweisenden und unreinen menschlichen Geister beiderlei Geschlechts dringen mit hinterlistis

2) Birg. Aeneis Buch VI B. 743: "Quisque suos patimur

папев.

<sup>1)</sup> Diese Philosophen lehrten bekanntlich die Materialität und Bernichtung der Seele zugleich mit dem Tode.

gem Betruge von Schmeicheleien ober mit Gewaltthätigfeit in die Leiber ber Lebenden als ihre Wohnstätten ein und fuchen fich, indem fie biefelben in verberbliche Gefangenschaft schmieden, ein Berfted auf. 1) Sobald man aber auf bas Felb bes göttlichen Rampfes 2) gelangt unb man anfängt, mit bem Bfeile bes beiligen Ramens (Jefu) fie gu vertreis ben, bann wirft bu, wenn bu ben andern fennen gelernt baft, ben andern 3) bemitleiben, daß er folchem Rampfe preisgegeben ift. Es entfärbt fich plötlich bie Befichtsfarbe. Die Figur wird von fich felbst in die Bohe gehoben, Die Ungen bes Buthenben breben fich in ichauererregenbem Schielen im Rreise berum, die Reibe ber Bahne, Entfeten erregend burch bie Ballen ichaumenben Gifchtes, fnirscht zwischen ben bläulich blaffen Lefzen; alle nach allen Seiten verbrehten Glieber gerathen in gitternbe Bewegung, er feufst, er weint: er fürchtet ben angefündigten Berichtstag und flagt, baß er ausgetrieben wird; er bekennt fein Geschlecht, bie Zeit und ben Ort, wo er in ben Menschen bineingefabren fei, und befennt feinen eigenen Namen und mann er gestorben, ober zeigt burch beutliche Zeichen, wer er fei, fo daß wir meift erfahren, daß Manche Diejenigen find, welche unfrer Erinnerung nach in bem Gotenbienfte verharrend neuerlich ober zumeift auf eine gewaltsame Beise geftorben find. 4) Sier antworte mir nun, ber bu behaupteft, baß vom Menschen nach bem Tope Richts übrig bleibe, wie benn boch jener Gestorbene, ben bu tennst, burch einen Andern

<sup>1)</sup> Über bie umberschweifenden unreinen Geister siehe Cyprian. de idolatria cap. 6.—7. und ad Donatum c. 5., womit obige Stelle sachlich viele Uhnlichkeit hat.

<sup>2)</sup> Darunter ift ber Erorcismus ju berfieben.

<sup>3)</sup> Nämlich ben bom unreinen Geifte Befeffenen und Ge-

<sup>4)</sup> Ühnliche Zustände bei ben von unreinen Geistern Besessenen erzählt auch der heilige Hieronymus im Leben der heiligen Baula Kap. 13, die an den Gräbern der Propheten und des heiligen Johannes des Täusers in Samaria weilten.

gefprochen hat. — Aber du fagst: Die bösen Geister geben das fälschlich vor. — Desto sicherer ist der Beweis, weil auch Betrüger der Wahrheit Zeugniß geben. Warum sollten sie aber Namen vorgeben, deren Aussage im Übrigen richtig ist, oder aus welchem Grunde sich auf einen Beweisstützen, der den Menschen, die sie doch dem Verderben preiszegeben wünschen, mehr zur Erweckung der Gottessurcht nutzt und ihnen selbst keinen Bortheil bringt? Ohne Zweisel würde man glauben, daß sie recht daran thun, wenn sie durch Vorgeben eines fremden Namens das Besessene hätten besaupten können. Aber da sie durch göttliche Beschwörung auf der geistigen Folter gegen ihren Willen aussagen, wer sie seien, und ungern aussahren, so sind sie ohne Zweisel Das, was sie zu sein einem Jeden laut bekennen.

4. Weitere Beweise: Die Tobtenbeschwörungen, die Erscheinung des Moses und Elias auf Tabor; der reiche Prasser und arme Lazarns.

Vernimm auch andre Beispiele und zwar gewissere. Im ersten Buche ber Worte<sup>1</sup>) Samuels schenkt jener aussgezeichnete Briester, bem Gesetze bes Todes bereits versfallen, dem nach ihm verlangenden Könige Saul ohne Zweisbeutigkeit nicht bloß seine Gegenwart, sondern antwortet auch auf das Gefragte, und es weissagt freimüthiger der Abgestorbene, als er es bei Lebzeiten gewohnt gewesen war. Darum kann man ausrusen: Er ist vielmehr fortgereiset

<sup>1)</sup> בְּרֶבְרָבּוּ ift eine Bezeichnung geschichtlicher Werke überhaupt und hier Name bes ersten Buches Samuel, wo Kap. 28 bie oben angeführte Beschwörung bes Samuel sich sindet. Auch tommt dasür ber Ansbruck: בַּרֶבְּי בְּרָבִי Nehem. 12, 23 und sonst vor.

als geftorben. - Much im Evangelium feben Betrus und Die Göhne bes Zebebaus bie leuchtenben Geftalten bes Mofes und Glias, bie fie wegen bes bamaligen Sinberniffes ihres Fleisches nicht batten feben tonnen, in ber nunmehris gen Freiheit ihres Beiftes bei bem Berrn fteben, indem fie baraus erfannten, bag bas in ber Schatfammer ber Natur Binterlegte, wenn man es auch in biefer Welt auf eine Beit lang untergeben fieht, unverfehrt bort rube. In ähnlicher Beife erkennt in ber Solle jener geizige Reiche, ben ein unermegliches Chaos von ber Gludfeligfeit bes Armen trennt, inbem er um Rublung für feine Gluthbite flebt, ju fpat ben Lazarus als ben mahren Reichen und münscht, geftorben felbft, mit einem einzigen Finger jener feiner Banbe berührt gu werden, benen er bie Gabe bei Lebzeiten verweigert hatte. Done Urfache haßt er nun, mas er vorher geliebt hatte; er gibt gu, baß glüdlicher ift, mas er gehaßt batte. Er feufst, baß nicht Etwas von ben gebrandmarkten Reichthümern für feine brangende Strafe ein Beilmittel abgeben fonne, gern bereit ohne Zaubern, wenn es anginge, für einen einzigen Augenblid ber Rube Alles ju opfern. Den überlebenden Brübern munfcht er wenigstens einen Rath gegeben zu feben. Er bittet flebentlich ben Bater Abraham, bag irgend ein Bote abgehe, ber fie über bas fo ernfte Gefchaft benach. richtige. Jener aber antwortete ihm: "Gie haben Mofes und die Bropheten; wenn fie biefen nicht glauben, fo merben fie auch Dem nicht glauben, ber von hier abgeschickt wirb,1) indem er beutlich beweiset, bag bas Bahre nicht mit fleischlichen Augen gefehen werbe, fondern im Glauben ber Gläubigen Bestand habe.

5. Weitere Beweise für bie Auferstehung: bie Berheiffung bes Baradieses und Christi Auferstehung.

Denn auch ber Berr beftätigte biefe Beifpiele und fprach

<sup>1)</sup> Luf. 16, 29-31.

Bu bem einen ber rechts und links mit libm am Rreuze bangenden Miffethater, ber an ihn glaubte: "Wahrlich, wahrlich fage ich bir: heute noch wirst bu mit mir im Ba= radiese fein." 1) - Alfo wenn ber Mensch, gestorben, in Emigfeit zu Grunde geht, fo hat ber Berr gelogen, ba er bem, welcher in ber Folge Nichts fein follte, bas Barabies verhieß. — Aber auch felbit ber Menfch, ben ber Berr aufgenommen hatte, geht gu Grunde, wenn Jejus nicht auferftanben ift. Wenn er aber erstanden ift, fo bat er bem menfchlichen Geschlechte ein Borbild gegeben, weil Gott gu bem Zwede für ben Menschen die Rechte bes Tobes vertoftet hat, damit ber Mensch durch Gott bas Recht auf bie Unfterblichkeit wieder erlange, bas er verloren hatte. Deß= halb fpricht ber feligste Baulus: "Brüber, wir wollen euch aber nicht in Untenntnif laffen über bie Entichlafenen, bamit ihr euch nicht betrübet wie Die Ubrigen, Die feine Soffnung haben. Denn wenn wir glauben, bag Jefus geftorben und auferstanden ift, fo wird Gott auch bie, welche in Jefus entschlafen find, mit ihm berzuführen." 2) Denn auch Gott fpricht burch ben Propheten Ezechiel : "Siebe, ich will eure Grabhugel aufthun und euch, bie ihr mein Bolt feit, aus euern Grabern berausführen und euch bringen in bas Land Ifrael, und ich will meinen Beift in euch geben, baß ibr lebet." 8)

### 6. Tabel über die übermäßige Trauer beim Tode unferer Berstorbenen.

Da sich das so verhält, warum, o Christ, glaubst du nicht die zukünftige Auferstehung? — Warum betrauerst du so hartnäckig die, welche von der Besteckung dieser Welt in das Bessere hinüberwandern? — O Frevel! Deßhalb raset eine Mutter mit zerrissenem Kleide, mit zerzausten Haaren,

<sup>1)</sup> Luk. 33, 43. — 2) I. Theffal. 4, 12—13. — 3) Ezech. 37, 12 ff.

mit zerfleifchten Wangen, bie gange Bruft blau geschlagen von oftmaligen Schlägen, von heidnischer Brablerei verrudt, bei bem Leichname eines Berlorenen und benft nicht zurud an die mattabäische Mutter, welche, umgurtet mit ber Soffnung auf die gufunftigen Dinge, bei ber Berfolgung bes Untiochus gern auf einmal fieben Gobne ich fage nicht opferte, fondern vielmehr felbit voller Blüdfeligkeit burch ibre Aufmunterungen töbtete, voll bes religiöfen Glaubens, baß fie ihre Göhne für Gott, nicht für bie Welt geboren habe.1) Deghalb bezeugt bie Gattin, die ben Mann verloren, baß fie bie Bereinfamung nicht ertragen konne, und beflagt auf ihrem traurig erweiterten Lager, baß fie an ber Seite friere, und flagt mit bittern Worten Gott bes Reibes an, unterbricht felbft bie gottesbienftlichen Feierlichkeiten. burch welche bie Entschlafenen von ben Brieftern Gottes ibm empfohlen zu werben pflegen, bisweilen mit unbeiligem Gebeul, und ihre gange Rleidung mit häglichem Unflath entstellend umarmt fie ben beweinten Leichnam, erwarmt bie falten Lippen burch häufige Ruffe, mafcht ben gangen Rorper mit Regenströmen von Thränen, fällt immer wieber auf's Rene über ihn babin, indem fie fich bie Saare ausreißt, und entzündet mit ihren jammernben Unfprachen auch Die gur Bergießung reichlicherer Thranen, welche bie Sache Nichts angeht, um fo prablerifder im Schmerg, je reicher fie ift, und boch fleht fie im Begriff, Die Bejammernewerthe in ihrem übertriebenen Schmerze, nach furger Beit - und p haß es nur einmal mare! - wieber gu heirathen. Wie hierbei fich Jemand entschuldigen tann, sehe ich wahrlich nicht ein. Denn es fehlt nicht an Solchen, Die fagen tonnten : Wenn es eine Auferstehung gibt, warum trauerst bu ? Wenn bu es aus Liebe jum Chegatten thuft, warum beiratheft bu binterber? - Das ift eine fluchwürdige Sache, Brüber, weber bem Chebunde bie Liebe zu bemahren, noch Gott ben Glauben. Derfelbe Tabel martet auch auf bie Manner.

<sup>1)</sup> II. Matt. 7.

7. Gott tann leichter wieber berftellen, mas er aus nichts bereits geschaffen bat.

Der Chrift barf also burchaus nicht zweifeln, bag bie Tobten zu ihrem früheren Buftanbe auferwedt werben und in folder Beschaffenbeit am festgesetzten Tage por bas Ungeficht Gottes aus jenem geheimen Orte ber Ratur bervorgeführt merben, wie ein Jeder nach Maggabe feiner Be-Schaffenheit ift aufgenommen worben, ba ber Apostel fagt: "Wir alle muffen offenbar werben vor bem Richterftuhle Chrifti, bamit ein Jeber empfange, je nachbem er in feinem Leibe Gutes ober Bofes gethan bat."1) Denn leichter tann umgestaltet werben, Brüber, mas gewesen ift, als geschaffen werben, mas vorher noch nicht mar. Wenn es aber nicht war und boch jetzt ift, so wird um so eber bas möglich fein, was ichon war: ift es ja boch bie Berfahrungsweise jenes allermächtigften Schöpfers und Bilbners aller Dinge, bie Möglichkeit bes Unmöglichen barzuthun und aus Dem. was nicht ift, hervorzubringen Das, was ift, die Natur zu schaffen gegen die Natur, burchaus Nichts für schwierig zu halten und Das allein als ihm mangelnd barzuftellen, mas er nicht fein mag. Denn bas ift eben bas Eigenthumliche an Gott, Das zu mirten, mas man nicht für möglich glaubt.

# 8. Weitere Beweise für die Auferstehung: bie Sternschnuppen, die aufgehende Sonne, ber Mondwechfel.

Also nicht bloß die Menschen, sondern fast Alles lebt, um seinen Tod zu sterben. Deßhalb will ich nur Weniges aus Vielem berühren, um den Beweis für Alles mit dem Wenigen zu erbringen. — Es fallen Sterne jählings vom Himmel und werden, indem sie einen langen Streifen weiß-

<sup>1)</sup> II. Ror. 5, 10.

licher Flammen binter fich gurudlaffen, wie in einem Leis chenquae mit ber Feierlichkeit ber Tobtenfacel zu ihrem Untergange bin begleitet. Wenn bu fie in ben Simmeleftrichen, aus benen fie losgeriffen worben find, fucheft, fo burfteft bu erkennen, bag fie nach bem Befete bes mieberauflebenben Lichtes an ihren Blaten wieber auferftanben find. - Die Sonne gebt jeden Tag auf, und an bemfelben Tage, mo fie geboren wird, flirbt fie, und boch wird fie nicht burch bas Loos ihres bevorstebenden Endes abgeschrecht, ihren Sauf zu verzögern, die Stunden und Augenblicke länger gu machen und wenigstens etwas länger noch im Leben ihres Tages Bu verweilen: sondern immer treu, immer unerschrocken. eilt fie zum Grabe ber ihr vermanbten Racht, mobl miffend. baß fie ihr Leben in bem eigenen Wefen befite. Es wird ibr ja auch der Aufgang entzogen, wenn ihr der Untergang genommen wird. — Auch der Mond, welcher mahr= baft ein Abbild ber menschlichen Dafeinsordnung in fich barftellt, leuchtet, eben erft in gartefter Rindheit geboren, guerft mit taum erkennbarer Sichel, wie aus ber Biege beraus. wird allmählig zunehmend ein Madden, bann eine Jungfrau und vollendet, je nach dem Bachsthume feines Alters fortschreitend, auf ben Rrummungen eines regellofen Laufes feine weltliche Aufgabe. Aber fobald er, gereift burch bas golbene Reuer bes flammenben lichtsvendenden Roffelenkers. ebenbürtig ben Mühen feines Brubers, in beiligen Rreisläufen feine filberne Scheibe vollgemacht bat, neigt er fich allmählig jum Alter, bis er, vom letten Greifenalter aufgerieben, in seinem Tode wieder auflebt und, nachdem er ben Reim feines monatlichen Feuers zur bestimmten Beit wieder angezündet, vom Ende wieder feinen Anfang beginnt.

### 9. Beitere Analogieen ber Auferstehung: ber Bogel Bhonix.

Auf gleiche Weise lehrt uns beutlich jener feltene (toftbare) Bogel Phönix bie Rechte ber Auferstehung, welcher

ben Abel feiner Abstammung nicht von ben Eltern empfängt und ihn Rindern nicht vererbt. Er ift fich felbft bei be Beschlechter, er sich felbst ber Gegenstand ber Liebe, er bie Gattung, er bas Enbe, er ber Ursprung; er mirb nicht aus bem Beifchlafe geboren, nicht von einer fremben Umme genährt; er ffirbt nicht wiber Willen, nicht ohne Uberlegung, sondern wenn die rechte Zeit bes Tobes gefommen ift, verbrennt er fich mit ber größten Freudigkeit in ben beiligen, von ihm felbft eingelabenen Feuerflammen. Gein Grab ift ihm fein Neft, Die glimmenbe Afche feine Nahramme, ber Ufchenftaub ber Same gur Fortpflangung feis nes Leibes, der Tod fein Geburtstag. Endlich nach einiger Beit fpringt er jauchzend empor in bem frohlichen Grabmal, nicht etwa als ein Schatten, sondern als die Wahr= beit, nicht als ein leeres Bild, fondern als ber Bhonix, nicht als ein Unbrer, sondern, obwohl ein besserer Andrer, fo boch Derfelbe, ber er früher war. Errothe, driftliches Bewiffen! Erkenne aus fo vielen und großen Dingen, wie bu zwar Derfelbe, ber bu bift, aber beffer fein wirft.

#### 10. Das Saattorn.

Aufferbem stirbt das in die Erbe verborgene Samenstorn jeder Getreibeart ab, und bennoch lebt in ihm Das, was innen gesteckt, wieder auf und erduldet nicht bis auf's Mark den Tod, sondern indem es seine Zeugungskraft in einen Keim ersterben läßt, zerftört es die äussere Gestalt des alten Körpers oder richtiger überträgt sie auf ein bessers Naturerzeugniß und erhebt das fruchtbare mit frischgrünenden Haaren geschmückte Haupt empor, das gleichsam aus der Unterwelt zur Oberwelt gewandert ist, um den Ruhm der Fortdauer in der vielfältigen Frucht festzuhalten. Das bestätigt noch der heilige Paulus: "Du Thor, was du säest, lebt nicht auf, wenn es nicht stirbt," und er fügt weiter hinzu: "So ist es auch mit der Auferstehung der Todten gesäet wird in Verwestlichkeit, auserstehen wird er in Un-

verweslichkeit; gefäet wird in Unehre, auferstehen wird er in Herrlichkeit; gefäet wird in Schwachbeit, auferstehen wird er zur Kraft; gefäet wird ein thierischer Leib, auferstehen wird ein geistiger Leib." — Ich glaube, Allen ist hinlänglich die Wahrheit der Auferstehung klar.

## 11. Unterschied ber Auferstehung ber Gerechten und Ungerechten.

Aber es ift nothwendig zu erörtern, welcher Unterschied amischen ben Ungerechten und Gerechten babei ftatt findet. bamit nicht etwa bie Allgemeinheit ber Bezeichnung bei ber Busammenftellung mit ben Bofen bie Berrlichkeit ber driff= lichen Geligkeit für fie in Anfpruch nehme. Die Beftalt ber Auferstehung ift alfo eine boppelte, bie ber Beiligen. mobei fie, beim toniglichen Schalle ber erften Bofaune gufammengerufen, jenes Reich ber Seligfeit mit ungeheurem Triumphe unter ber emigen Berrichaft Chriffi in Empfang nehmen werben; bie zweite aber jene, welche bie Gottlofen mit ben Günbern und allen ungläubigen Beiben gur emigen Strafe bestimmt, wie ber beilige Beift in ben Bfalmen fagt: "Deghalb werben nicht auferstehen bie Gottlofen im Gerichte, noch die Gunber im Rathe ber Gerechten, meil Gott ben Weg ber Gunder fennt und ben Bfad ber Gott-Iofen gum Berberben führt."2)

12. Beschaffenheit der Auferstehung. Nicht die Natur, sondern das Berwesliche wird durch den Tod zerstört.

Weiter geziemt sich's für uns zu wissen, in welchem Gewande jener unser Mensch herrschen wird, ber zum himmel ftrebt, um nicht in nichtiger hoffnung mit bem Fleische zu Grunde zu gehen, wenn er von hinfälliger und

<sup>1)</sup> I. Kor. 15, 36 und 42 ff. — 2) Pf. 1, 5—6. Zeno's Traktate.

Neifdlicher Soffnung eingenommen fein follte, über welche ber Apostel fagt: "Weisch und Blut werben bas Reich Gottes nicht besitzen." 1) — Aber bagegen glaube ich Einen aufschreien zu boren: Wenn es mit bem Fleische so stebt, warum bekennen wir in ber Rirche ben Glauben an bie Rachlaffung ber Sünden und die Auferstehung bes Fleisches? Jener Widerspruch tommt leicht in's Gleiche, und es wird bie Beschaffenheit jenes gufunftigen Buftanbes fund gethan. wenn ber Glaube unversehrt festgehalten wird. Deghalb will ich bie Sache nur mit wenigen Worten erlebigen. Alles Fleisch, so lange es burch die schmachvollen Lodungen biefer Welt und die unbeilvolle Finfternig beunruhigt wird. ift fürmahr thierisch und befindet fich in einem elenben, gebrechlichen und verabscheuungswürdigen Buffande. Aber wenn es mit bem aufrichtigen Glauben bes Gläubigen im beilfamen Taufbabe getöbtet worden ift, fo erfteht es neu aus bem beiligen Wellenftrubel bes väterlichen Taufquells. nunmehr rein, frei, ledig bes Wandels nach biefer Welt, flegreich über ben Tob, nach bem Simmlischen feufzend : es verachtet, ich will nicht fagen, Die Rarrheiten ber Welt. fonbern, um befto geehrter ju fein, fich felbft; es fucht Die Wahrheit, nicht ben Schein; es fehnt fich nach bem Beiftigen, nicht nach bem Gigenen, mas bes Fleisches ift. Von ihm fagt Paulus: "Richt alles Fleisch ift basselbe Fleisch; ein anderes ift bas bes Menschen: ein anderes bas bes Thieres; ein anderes bas fleisch ber Bogel, ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische und es gibt irdische Leiber." 2) Also nachdem es (bas Fleisch) burch ben Samen ber Unfterblichkeit, von welchem auch ber meifeste Dichter porbergeabnt bat :

"Feurige Kraft jenen Samen belebt und himmlischer Ursprung,"3) nämlich burch ben Empfang bes heiligen Beistes befruchtet

Seminibus.

<sup>1)</sup> I. Ror. 15, 50. — 2) I. Ror. 15, 39-40.
3) Igneus est ollis vigor et coelestis origo

worden ist, wird es vorher fruchtbar, damit, wenn die Zeit seiner Auslösung und festgesetzten Wiederherstellung angesommen ist, es, seinem Samen entsprechend, das mit Necht erlangen könne, was wir glauben. Und die Sache ist gar nicht ungewiß. Denn wie jener Fürst der Ungerechtigteit durch seinen Samen aus Neid die Erstgeschaffenen aus Engeln zu Menschen erniedrigt hat, so wird der Herr alle an ihn Glaubenden durch den Samen des heiligen Geistes aus Verstorbenen wieder zu herrlichen Engeln auferwecken. 1)

13. Beweis für diese Beredlung in der Auferstehung ift die Beredlung des Bildlings durch bas Bfropfreis.

Dafür wollen wir noch ein einleuchtenbes Beispiel vorführen, obwohl die Wahrscheinlichkeit 2) nicht eine solche Beweiskraft in sich hat als die Wahrheit. Der Ölbaum-wildling ist in seiner Natur unfruchtbar und bitter; aber wenn er durch die kunstsertige Hand des sehr erfahrenen Landmanns mit der nothwendigen Vorsorge beschnitten worden ist, wird er mit einem fremden edlen Pfropfreis beschwängert und von ihm gerade ernährt, welchen er selber nährt, die er, durch den angenommenen Saft des gastlichen Reises angewachsen, richtiger selbst dessen Saft geworden

<sup>1)</sup> Nicht ans ber Natur ber Engel sind die Erftgeschaffenen in Menschen erniedrigt worden, sondern aus der sittlichen Aehnlichteit mit den Engeln, in der sich dieselben im Urzustande durch ihre Unschuld, Reinheit und Heiligkeit besanden, sind sie zu sleischschen Menschen im jetzigen gesallenen Zustande degradirt worden. Bergleiche hierzu Hierondmus? Brief 75 an Theodora Kap. 2. Schenso wenig werden sie durch die Auserstehung in die Natur der Engel, sondern zu ihrer berrlichen Aehnlichteit erhoben, obewohl die damaligen origenistischen Irelehrer das Erstere beshaupteten.

<sup>2)</sup> Alle Analogien find nur Wahrscheinlichkeitsbeweise.

und, ganglich auf bas empfangene Ebelreis burch Berbortreibung eines neuen Schoffes übertragen und burch bie auf= lebenben Ufte geschmudt, nicht mehr ein wilber Dlbaum, fonbern ein Dlivenbaum ift. Bleichwohl ift er ein Bildling und munbert fich gemiffermagen boch auch felbft, bak er fein Wilbling mehr ift. Wenn alfo ber Mensch machen tann, baß es ein Baum fei, ber er nicht mar, ohne Das Bu vernichten, mas er mar, um wie viel mehr wird Gott ben Menfchen auferweden tonnen gu Dem, mas er mar, bevor er im Baradiese gefündigt hatte? Diese Entwicklungsweise ber Samentorner hat auch ber feligste Baulus grundlich fund gethan, ba er fpricht: "Wer auf bas Fleisch faet, wird bom Rleifche bas Berberben ernten; wer aber im Beifte faet, wird vom Beifte emiges Leben ernten." 1) Aber anch ber Berr lehrt Dieg flar und fpricht fo gu feinen Schulern: "Das himmelreich ift einem Menschen gleich, ber guten Samen auf feinen Ader faete; ale aber Die Leute fchliefen, tant fein Feind und faete Unfraut unter ben Weizen." 2)

14. Wiberlegung bes Einwandes, woran sich die Auferstandenen erkennen werden, wenn das Fleisch verwese.

Aber vielleicht möchte Mancher sagen: Wenn das Fleisch zu Grunde geht, woran erkennt man benn Den, ber aufersteht? — Das Fleisch, Brüder, ist gewissermaßen ein Spiegel, ber mit der Fülle des in ihn Hineinschauenden gesschwängert ist, der nicht sowohl sein eigenes Bild, als vielemehr dessen trägt, der von ihm Gebrauch macht. Auch zeigt er so viele Mienen, als von wie vielen traurigen oder heitern Gemüthsbewegungen Jener innerlich erregt ist, wie uns diese Eigenthümlichkeit der heilige Paulus lehrt: "Jeht sehen wir durch einen Spiegel räthselhaft; dann aber von

<sup>1)</sup> Galat. 6, 8. - 2) Matth. 13, 24-25.

Angesicht zu Angesicht." Daher ist es nicht zweiselhaft, baß in unsern Leibern, so lange sie nach dem Gesetze des Todes als Samen ausgestreut werden, nicht das Wesen, nicht die Sbendildickeit, sondern nur Das, was unnützist, ausgelöset, was zertreten wird, umgewandelt wird, wie geschrieben steht: "Denn dieß Verwessliche nuß anzieden die Unsterdlickeit und dieß Sterbliche die Unsterdlickeit."" Denn anders wird zenes Kleid der Unsterdlickeit."" Denn anders wird zenes Kleid der Unsterdlickeit nicht angethan, wenn nicht zuerst zenes sleich dliche Beute, daß schmeischelnde Gist der Seele, nach Gottes Richterspruche dahin wieder zurüssließt, woher es genommen ist; denn Gotts drickt zu Adam: "Berslucht soll sein die Erde in allen deinen Wersen; in dem Geseusze der Traurigkeit wirst du don ihr essen alle Tage deines Lebens: Disteln und Dornen wird sie dir tragen, und du wirst essen das Kraut des Feldes; im Schweiße beines Angesichts wirst du bein Brod essen, dis du zur Erde zurüsslehrst.""

Aber auch ber Herr in ber angenommenen Menschengestalt spricht: "Meine Seele ist betrübt bis in ben Tob." <sup>4</sup>) Dieser Ausspruch ist nicht sowohl ber eines Furchtsamen, als vielmehr eines sich Freuenden und Lehrenden. — Jedenfalls. — Denn nicht sonnte der Etwas fürchten, der die Todten auferweckte, der Macht hatte, sein Leben hinzugeben und es wieder zu nehmen; <sup>5</sup>) aber er sprach so, um uns zu lehren, daß, solange er in dieser Welt lebt, der Gerechte stets in der Trübsal, immer in der Strafzeit lebt. Wenn aber der Tod, der für einen Vegenstand der Furcht gehalten wird, verkostet wird, dann wird ihm in den seligen Wohnungen einer ewig dauernden Herrlickeit eine verheifsene Glückseitigkeit gegeben, welche in der Folge keine Trübssale der Welt mehr erdulden soll, da der heilige David

4) Matth. 24, 38. - 5) 30h. 10, 18.

<sup>1)</sup> I. Kor. 13, 12. — 2) Ebb. 15, 53. 3) I. Mof. 3, 17 nach einer Bariante ber alten Kirchenfiberfetzung, Itala.

fagt: "Rehre zurück, meine Szele, in beine Ruhe, benn ber herr hat dir wohlgethan. Denn er errettete meine Seele vom Tobe, meine Augen von Thränen, meine Füße vom Falle. Ich will bem herrn gefallen im Lande der Lebendigen." 1) — Diese Seligkeit erwartet unß; dieß Geschenktharret auf unß. Lasset unß also so leben, daß auch wir, mit guten Werken geschmückt, Gott dem Vater zu gefallen verdienen, wozu unser herr Jesus Christuß unß hilft, der gepriesen sei in alle Ewigkeit.

<sup>1) \$\</sup>Bigsip 114, 7 ff.



## Zweites Buch.



### Einleitung.

Diefes zweite Buch enthält 77 Traftate bes beiligen Beno über verschiedene Materien, und zwar fast fammtlich geringern Umfanges, von benen einige faft wortliche Wieberholungen vorhergehender find. In ben Manuscripten folgen fie nicht gerade in biefer Reihenfolge; aber bie gelehrten Berausgeber, bie Gebrüber Ballerini, haben bie Traftate nach bem gleichartigen Inhalte gufammengeftellt, fo bag von Nro. I-IX bie Trattate folgen, welche, de genesi ober de nativitate Domini überschrieben, meift polemisch gegen bie Arianer bie mefensgleiche Gottheit und emige Beugung bes Sohnes Gottes vom Bater und bas Bebeimniß ber Menschwerdung und Erlösung behandeln, Traftat X bis XVII von Batriarchen und heiligen Bersonen bes alten Testaments handeln, Traftat XVIII bas Marthrium bes beiligen Artabius beschreibt, bann Traftat XIX-XXIX eregetischen Inhalts find und Traftat XXX bis Ende LXXVII Unfprachen an bie Täuflinge vor ober nach ber Taufbanb. lung jum beiligen Ofterfefte enthalten, obwohl fie verichie=

bene Überschriften führen. Einige von biefen letteren mogen wohl nur Anfänge ober fogenannte exordia von längern Reben gewesen fein, wie es auch wohl bei ben alten Rednern üblich mar, einen Borrath von Erordien fich bereit gu halten, um fich beren nach Beit und Umftanben gu be= bienen. Bergleiche über biese Sitte Cicero ep. 3. lib. XVI. ad Atticum und ep. 8. lib. IX. ad Paetum, Plato in Menexemo. Auf biefe Bedeutung, Anfang einer längern Rebe Bu fein, beutet besonders Traftat LXXVII bin. Die Traftate I-IX de genesi und de nativitate Domini sind ein berrliches Zeugniß feines tirchlichen Gifere in ber Bertbei= bigung ber Bahrheit und feines ftrebfamen Ringens, ber übernatürlichen Glaubensmabrbeit, um bie geftritten murbe, bas ftrifteste und möglichft bestimmte sprachliche Rleid gu geben. Die Trattate an Die Täuflinge burften für Die Beichichte bes Ratechumenats in ber alten Rirche nicht gang obne Intereffe fein.



### Erster Traktat.

Aber die Bengung des Sohnes gegen die Arianer.

1. Die göttliche Trinität kann nur nach ihrer eigenen Richtschnur, nicht nach menschlichen Bezeichnungen beurtheilt werden.

Die Menschen fleischlichen Sinnes, geliebteste Brüber, nehmen nicht sowohl im Bestreben, die Wahrheit kennen zu lernen, als sie vielmehr zu vernichten, Ürgerniß daran, so oft der Sohn Gottes, welcher der größte Ruhm des Baters ist, von den Natholiken als dem Bater gleicher Gott gepriesen wird. Daher rührt es denn auch, daß sie, die grundelegenden Beweise der heiligen Schrift 1) verschmäbend, in schlauer Streitrede von dem Ausgange Gottes von Gott schweigend, zu den gewöhnlichen menschlichen Bezeichnungen

<sup>1)</sup> Das Wort lex hat bei Zeno öfter die Bedeutung ber heiligen Schrift, weil ihre Lehren das Gesetz und die Richtschnur unsers Wandels siud.

Bater und Sohn, welche mit Berftanbesbeweifen erfaßt werben fonnen, eilig ihre Buflucht nehmen und nicht ertennen, bag im Eingange ber beiligen Offenbarung 1) Gott feiner Gottbeit und feinem Ramen nach fich mit Gott Bufammenftellt (vergleicht) und fomit alle Begriffe bes menfchlichen Sinnes ausschließt. Wenn er nämlich faget : "Laffet uns ben Menschen machen nach unfrem Chenbilbe und Gleichniffe,"2) fo fpricht er nicht: mache ihn nach beis nem, fonbern er fagt: laffet une ibn machen nach unfrem Bilbe, bamit ja nicht ber Sohn, welcher Menich merben follte, irgend eine Berringerung zu erleiben icheinen möchte. Sehet ihr nicht, geliebtefte Bruber, baß Reiner bier ausbrudlich bem Unbern einen Befehl ertheilt, beim Birten Reiner unthätig ift? - D beilige und fich allein würdigfte Gleichheit ber ungetheilten Gottheit! - Der eine Menfch wird nach zweier Ebenbilbe und Gleichniß gebilbet. und boch wird in ihm nicht aufgefunden, mas jedem als Befenheit zugehört. Benn alfo in einem nach auffen bin fich offenbarenden Berte bie geheiligte Gleichheit nicht unterfcbieben werben fann, wie fann Gott in einem anbern 3 ch geringer fein? Denn mas bu Ginem aus zweien, bie fich felbst ohne Unterschied in Allem gleichen, absprichft, bas weißt bu nicht, welchem bu es absprichft.

## 2. Widerlegung, bag ber Sohn tleiner fei ale ber Bater.

Aber Jener, bem ber Befehl ertheilt wird, ift kleiner, fagst bu. — Wie? — Daraus tann sein Geringersein nicht bewiesen werben, baß er ber Bollzieher bes väterlichen Ber-

<sup>1)</sup> Die heitige Schrift, welche die göttliche Offenbarung zum Inhalte hat und auf der Inspiration des heiligen Geistes beruht, heißt hier sacrum carmen.
2) I. Mos. 1, 26.

zens ift, von dem er ausging. 1) Denn es ift nicht geringer, Großes zu vollbringen, als Großes zu befehlen, obwohl Das, mas vom Bater befohlen worden ift oder befohlen werben tann, nicht ohne ben Gobn besteht, weil ber Gobn bas Wort ift, und, mas vom Sohne gemacht worben ift, nicht ohne die väterliche Billigung besteht, weil ber Sobn nicht ohne ben Bater ift, wie er felbst fagt: "Thue ich bie Berte meines Baters nicht, fo möget ihr mir nicht glauben: aber wenn ihr mir nicht glauben wollet, fo glaubet boch meinen Werten und erfennet und glaubet, bag ber Bater in mir und ich im Bater bin." 2) - Es ftebet alfo fest, baß bas sich gleich ift, was sich gegenseitig fammt bem beiligen Beifte umfaßt.

2) 305, 10, 37,

<sup>1)</sup> Berg, als ber Sit ber Liebe und bes Erbarmens, ift hier gebraucht für "Rathichluf ber göttlichen Liebe".

### Bweiter Traktat.

Aber die Zeugung des Sohnes.

1. Zwei Brincipien gibt es nicht, fondern Gott allein ift das Princip von Allem, ber fich im Sobne ein gleiches Abbild bargestellt hat.

Wenn Jemand ben Feind, von dem er bekämpft wird, nicht überwindet, so wird er niemals seine Güter in Sicherheit genießen können. Denn es gibt Viele, welche zu behaupten versuchen, daß im Anfange das Chaos gewesen sei, d. h. die ungestaltete und verwirrte Masse der darin verborgenen Natur, welche durch ein gewisses Übermaß ihrer Größe durch sieh selche auseinander gerissen und aus ihr die Welt gebildet und zugleich geordnet. 1) — Wenn also

<sup>1)</sup> Dieser Sat ähnelt sehr bem Lactant, Institut, lib. II. cap. 8. Die hier angezogenen Irrsehren finden wir bei vielen gnostischen Selten 3. B. hermogenes, Manichäer, aber auch bei

Bott bie Materie, beren er fich bediente. nicht gemacht hat, Tonbern biefelbe emig fein follte, wie er felber ift, fo gibt es bemnach zwei und zwar zwei fich widerstreitende Brincipien, und beghalb muffen wir nothwendig unterfuchen. meldes bas ftarfere von ben zweien fei, bas, welches Wahrnehmung befitt, ober welches ber Wahrnehmung entbehrt. Aber mer mochte bezweifeln, daß jenes bas ftartere fei, melches fühlt, ichmedt, benet, bewegt und bewegt wird, welches bas Chaos felbft, bamit es nicht Chaos bleibe, mit munber. horer Borfebung geschaffen bat, welches beffen Glieber fonberte, vernünftig anordnete, mit Farben fcmudte, nach bem Mage abmaß und ben entsprechenden Rraften ihre Dienfte anmies? Defibalb ift bas fein Brincip, welches altert, welches ein frembes Wert geworben ift, 1) welches fich nicht in feiner eigenen Bewalt hat, welches in feinem Befen vernichtet wirb, welches fich anbert, welches burch fremben Unftog fich bewegt, melches niemals fühlen tann, mas es ift, ge= wefen ift und fein wirb. - Gott allein ift alfo bas Brincip, ber aus fich felbst beraus es fich gab, Brincip gu fein. - Er allein vor Allem und nach Allem, weil in feiner Sand Alles eingeschloffen ift, ift aus fich felbft. mas er ift. Er allein ift feiner felbit bewußt, wie groß und wie beschaffen er ift. Er allein ift vollkommen, weil ibm Richte fann bingugefügt und weggenommen werben. Er allein ift allmächtig, weil er Alles aus Richts bergeftellt. burch feine Rraft regiert, mit Majeftat beschütt. Er allein ift unveranderlich und immer fich gleich, weil in ihm fein Alter ift. Er allein ift emig, weil er ber Berr ber Unfterblichteit ift. - Diefer ift unfer Gott, ber fich in fich gefondert bat in Gott.2) Diefer ift Bater, ber, mabrent fein Befen

ben heibnischen Dichtern und Phisosophen, auf bie Zeno mit dem Ausbrucke rudis indigestaque moles (Ovid. Metam. lib. I.) anzuspielen icheint.

<sup>1)</sup> namlich bas Wert bes orbnenben, vom Chaos unter-

<sup>2)</sup> Nämlich bei ber Zeugung bes wesensgleichen Sohnes.

unverfehrt blieb, fich in ben Gohn gang ergoffen und fich wieder genommen bat, 1) bamit er nicht felbft eine Bermin= berung erleibe. Giner freut fich im Unbern, 'mit ber Fulle bes beiligen Beiftes in einer urfprünglichen Bleichemig= feit ftrablend, wie, wenn Das ju fagen bes Begenftanbes würdig ift, zwei Meere, bie fich an einander anlehnen, und beren bochanschwellende Fluthen eine Meerenge in Gins vereinigt, mit einander zusammenhängen. Obwohl fie in ihrer Befonderheit nach Ort und Ramen unterschieben find. ift bennoch aller breier Ausbunftung aus ber Tiefe eine und biefelbe Rraft, ein und basselbe Befen, eine und biefelbe bin- und herwogende Ratur. Auch tann Die Große ber unerfaßbaren und gemeinsamen Meeresfluth nicht gertheilt werben, weil fie, indem jedes in bas andre biniiberfließt, überreich fließt, beiben gugebort und feinem befonbere gehört. Denn einen Berluft an Fulle und Schönheit werben fie erleiben, wenn ihnen genommen wirb, bag bei einem und bemfelben Aufwallen bas eine vom andern perschönert mirb.



<sup>1)</sup> Im Texte ist der schwer beutsch in gleicher Kürze wieder zu gebende Ausbruck: Totum se reciprocavit in filium.

### Dritter Traktat.

Über die Genests oder die ewige Zeugung des Sohnes Gottes.

Das Princip (ber Anfang), geliebteste Brüber, ist unzweiselbaft Christus unser Herr, ben der Bater vor aller Zeit in der Tiefe seines geheiligten Geistes durch ein ungeabntes Geheimniß und ihm allein sbekanntes Mitwissen nicht ohne die Liebe zum Sohne, aber ohne ihn zu offenbaren, umfaste. Iene unaussprechliche und unerfassliche Weisbeit zeugt also die Beisbeit, jene Almacht die Allmacht. Bon Gott entspringt Gott, vom Ungezeugten der Eingeborene, von dem Alleinigen der Alleinige, von dem Ganzen der Ganze, vom Wahren der Wahre, vom Volksommenen der Bollsommene. Er besist Alles, was des Baters ist, und erniedrigt doch in Nichts den Bater. Er geht bei der Zeugung hervor, der vor der Zeugung doch schon im Bater war und ihm in Allem gleich war, weil

ber Bater in ihm ein anberes Ich aus fich zeugte, namlich aus feiner ungeborenen Substanz, in welcher er, felig bleibend, in Ewigkeit einen Sohn zeugte, ber alles bas Gleiche besitzt, was er besitzt, ber als Gott gepriesen ift in Ewigkeit.



### Vierter Traktat.

Aber die Genests oder die ewige Zeugung des Sofines Goffes.

Bie bie beilige Schrift bezeugt, mar vor aller Zeit ein Bott, welcher ber eine und berfelbe blieb und boch ein anberer war, infofern er aus fich felbft in fich felbft fein göttliches Befen mittheilte, 1) ber fein Bebeimniß allein weiß, aus beffen Munte, bamit bie Schöpfung ber Dinge, bie noch nicht bestand, gebildet werde, ber eingeborene Sohn bervorging, ein edler Inwohner feines Bergens und bann nothwendig in die sichtbare Erscheinung getreten.2) weil er ben

2) Der Sohn Gottes, ber ewig im Schoofe Des Baters unfictbar wohnte, bat fich fichtbar gemacht bei ber Beltschöpfung. noch volltommener aber bei ber perfonlichen Menschwerdung, als er Fleisch geworben, aber Gott geblieben ift.

<sup>1)</sup> Der lateinische Tert beißt: Manens unus et idem alter ex semetipso in semetipsum Deus, und es foll bamit bas geheimnifivolle Leben in ber Trinität bezeichnet werben, welches bie Theologen circuminsessio ober περιχώρησις und ber beilige Sieronymus im Briefe XV ad Damas. : tria enhypostata nennen.

Erbkreis machen und das menschliche Geschlecht beimfucher wollte, im Ubrigen aber bem Bater gleich in Allem. Denn was ber Bater vorschrieb, daß es gemacht werbe, das hat ber Sohn, als die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes, Alles mit wundersamer Wirksamkeit durch das Wort vollsbracht. Diesen suchen Grübler mit nichtigen Meinungen zu schänden: nun erkennen die Elenden, daß die Grübelet nur einen Schulbigen, aber keinen Gescheibten macht.



### Fünfter Traktat.

Aber den Glauben oder die ewige Zeugung des Sohnes.

1. Die ewige Zengung bes Sohnes.

Der Anfang, Brüber, ist unzweifelhaft Christus, unser herr, ben vor aller Zeit der Bater noch in sich selbst
Gott in der ununterschiedenen Geistesfülle der seligen Ewigkeit, ich weiß nicht unter welchem seinem eigenen Mitwiffen verhüllt, nicht ohne die Liebe zum Sohne, aber ohne
ihn zu offenbaren, umtaßte. 1) Aber damit sie die Ordnung
der beschlossenen Dinge gründete, läßt jene unaussprechliche Kraft und unerfaßbare Weisheit aus ihrem herzen das
Wort hervorquellen, und die Allmacht pflanzt sich weiter

<sup>1)</sup> Bgl. Traktat III. Was bort mit sine revelamine aussgebrikkt ift, heißt hier in ber Paralleskelle sine discrimine.

fort.1) Bon Gott entfpringt Gott, ber Alles besitt, mas ber Bater befitt und in Richts ben Bater verminbert. Der Gine erglangt im Undern; eines Jeden Berrlichkeit ift bie gemeinsame Ehre, weil, mas ber Gobn besitt, auch ber Bater befitt, mas ber Bater befitt, Beibe befiten. Es freut fich ber Bater in feinem anbern 3ch, bas er gezeugt hat aus feinem 3ch. - Bie aber ber gezeugt worben fei, welcher bervorging, bas zu vermuthen ift Wahnwit. Denn es befdrantt fich ber Sohn wegen ber Erschaffung ber Dinge, 2) bamit nicht bie Urmfeligfeit biefer Belt auffer Stande fei, ben Berrn ber hellleuchtenben Majeftat gu ertragen. Wenn ber Bater die Erschaffung bes Erbfreifes befiehlt, wird bas Wert burch bas Wort vom Sohne vollzogen. Wie, wie groß und wie beschaffen er aber fein foll. Dieg befiehlt Reiner, barnach fragt Reiner; benn Dief tonnte nicht ohne Beleibigung bes Baters geschehen, wenn biefe Nothwendig= feit für Den vorläge, ber, im Schoofe bes Batere verbleibent, Die Bollfommenheit feines Billens nicht erft fennen gelernt batte, fonbern befaß.

### 2. Die Erfchaffung bes Menfchen.

Nachbem also ber Erbkreis vollendet war, wird zuletzt durch den Finger und die Hand Gottes aus dem Lehme ber Erde der Mensch gebildet. Es wird zusammengesetzt ein bewegliches und durchaus selbstbewußtloses Gebilde, und damit es ein Bild Gottes sei, wird ihm von Gott der Obem eingehaucht zu einer lebendigen Seele. In gleicher

<sup>1)</sup> Traktat III heißt ber parallele Text: Inesfabilis incomprehensibilisque sapientia sapientiam, omnipotentia omnipotentiam propagat; hier omnipotentia se propagat; ber Sinn ift in beiben Stellen berselbe.

<sup>2)</sup> Temperat se bezieht sich bauptsächlich auf bie tiefe Herablassung bei ber Menschwerdung zur Wieberherstellung ber Schöpfung und eine Selbstentäusserung von aller göttlichen Herrelichtet.

Beise empfing er einen Geist, ben er nicht kennt: fieht ihn nicht eintreten, er kann ihn nicht hindern fortzugehen: und da glaubt wohl Mancher, er könne das Geheimnis Gottes wissen, da er doch seines eigenen Leibes Geheimnis nicht kennt? — Deßbalb, Brüder, lasset uns, wozu wir geschaffen und geboren sind, Gott fürchten, lieben und ehren, ben wir gefunden haben. Erst suchen mögen ihn, die ihn noch nicht in sich besitzen.



# Sechster Traktat.

Äber das Schriffwort: » Wenn er das Reich Gott und dem Vater übergeben haben wird.« I. Kor. 15, 24.

1. Die heilige Schrift unterscheibet im Sohne Gottes die Gottheit und die angenommene Menschheit.

Die göttliche Schrift widersvricht sich nicht, wenn sie vom Sohne Gottes spricht; aber sie unterscheidet zwischen Gott und dem Menschen, den er angenommen hat, mit nothwendiger Maßhaltung. Denn wenn sie stets vom blossen Gotte predigte, so würde die Stätte seines Leidens und seiner Auferstehung leer sein, und Christus hätte der Welt Nichts geleistet; wenn sie aber nur vom blosen Menschen predigte, wie Einige glauben, daß er vom Schoose der Jungfrau seinen Anfang genommen habe, welche Hoffnung auf die zukünftige Seligkeit hätte der Gläubige, da geschries

ben steht: "Verflucht ber Mensch, ber seine Hoffnung auf ben Menschen sett"?") — Also wo sie den blogen Gott bezeichnet, spricht sie in der Genesis so.: "Und es machte Gott den Menschen nach dem Bilde und Gleichnisse Gottee,"") und in den Psalmen: "Gott aber ist ja unser König von jeher, er hat unser Heil gewirket auf Erden,"") und an einer andern Stelle: "Dein Thron ist gegründet seitdem; von Ewigseit bist du."") — Wo sie aber von dem Menschgewordenen") spricht, fährt sie also fort: "Saget der Tochter Sion: Siehe, dein König sommt zu der gerecht, beilig und als Heiland, sanstmüttig sitzend auf einer jungen Eselin,"") und wiederum: "Bebet eure Thore, ihr Hürsten, erhebet euch, ihr ewigen Thore, daß einziehe der König der Herrsichseit,"") und wiederum sprechen die Magier: "Wo ist der neugeborne König der Juden?"")

# 2. Diefer Gottmensch ift ber Erlöser, von bem bas Wort I. Kor. 15, 24 gilt.

Dieser ist es, Brüber, welcher kommen sollte und burch bie Bropheten angesagt war, ber bem Fleische nach in ber Zeit geboren worden ist, der der Erhabene ist in der Höhe, ber Demüthige auf Erden, der Bater der Zeiten, der für sich selbst unsterbliche Sohn der Jungfrau, der für den Menschen aber sterben sollte, der den Tod verkostet, um den Tod zu besiegen; der in die Hölle dringt, um die Gestor-

<sup>1)</sup> Jerem. 17, 5. — 2) I. Mof. 1, 27. — 3) Pf. 73, 12. — 4) Ebb. 92, 2.

<sup>5)</sup> Im Terte fteht hominem mistum, welches leicht zu entychianischen Borstellungen über die Berson Christi Anlaß geben könnte. Jedenfalls mochten damals, wo diese Irrsehre noch nicht ausgetaucht war, die kirchlichen termini theologici noch nicht so genau sestgestellt sein. Hier bedeutet dieser Ausdruck offenbar die hypostatische Bereinigung beider Naturen in Christo.

<sup>6)</sup> Zach. 9, 9 n. Jef. 62, 11. - 7) Pf. 23, 7. - 8) Matth. 2, 2.

benen wieber lebendig von bort berauszuführen : ber Gingeborene, intem er vor dem Urfprunge ber Dinge aus bem Bater bervorging; ber Erfigeborene unter ben Tobten, nach bem viele Bölter geftorben maren, wie ber Apostel fagt. 1) - Diefer ift es, bem bie Bewalt gegeben ift im himmel und auf Erben und gwar feinem Ramen eine neue Bewalt von feinem Gott, ba er felbst fant: "Ich babe bich verberr= licht auf Erben; ich habe bas Wert vollbracht, bas bu mir Bu verrichten gabft. Und nun, Bater, verherrliche mich bei Dir felbst mit jener Berrlichkeit, Die ich bei bir batte, ebe bie Welt war," 2) ber nach ber Auferstehung fagte: "Alles ift mir von meinem Bater übergeben worben." 3) - Diefer ift es, welcher, als bloger Gott vom Simmel herabgeftiegen, mit Fleisch und Blut umtleibet in ben Simmel hinaufgefahren ift; Diefer ift es, von bem Baulus fagt: "Der bas Reich empfängt, berricht und wird es Gott und bem Bater übergeben." 4)

3. Dem menschgewordenen Gottsohne ist bie Herrschaft übergeben bis an's Ende ber Zeiten.

Was nimmst bu benn baran Ürgerniß, o Christ, und beurtheilst nach beiner Natur die göttlichen Geheimnisse barmherzig liebreicher Beranstaltung? — Wenn du gering benkst vom Sohne, weil das Reich dem Bater übersgeben wird, so ist das dadurch dem Bater angethane Unrecht um so größer, wenn er eine Zeit lang ohne Herrschaft war. Dazu kommt, daß wir täglich beten, daß das Reich bes Baters zu uns kommen möge, bund daß wir auch des Sohnes Reich hoffen. hern Beibe aufhören zu herrsschen, so rubt also die Regierung ber gegenwärtigen Zeit,

5) Matth. 6, 10. - 6) I. Betr. 1, 11.

<sup>1)</sup> Koloff. 1, 18. — 2) Joh. 17, 4—5. — 3) Matth. 11, 27 und Luf. 10, 22. 4) I. Kor. 1, 24 abweichend vom ietigen Terte.

und es ift um die Welt und bas gange Wefen ber Welt gefcheben, wenn auch nur einen Augenblid bie Berrichaft ber Gottbeit aufbort. - Aber menn, wie es bie Bernunft laut forbert, auf feine Weife von Seiten bes Begrunbers bes Gefetes ber Ratur jene wechfelnte Berrichaft 1) aufboren tann, fo ift biefelbe bem von Gott angenommenen Menfchen und feinen Gerechten zugetheilt, nachbem bie Ordnung ber Dinge geschaffen war, nicht Gott, nicht bem emigen Regierer, jumal es im Evangelium beißt: "Es wird ibm ber Berr ben Thron feines Baters David geben, und er wird im Saufe Jatobe berrichen emiglich, und feines Reiches wird tein Ende fein."2) Salomo im Buche ber Beisbeit fpricht abnlich, ba er von beffen Dienern rebet: "Und wenn sie vor ben Menschen Qual erdulden, so ift boch ihre hoffnung ber Unsterblichkeit voll. Gin wenig werben fie geplagt, aber viel Butes wird ihnen wiberfahren; benn Gott prufet fie und findet fie feiner werth. Wie Gold im Dfen prufet er fie, und wie ein Brand. opfer nimmt er fie auf, und gu feiner Beit wird man nach ihnen ichauen. Gie werben bie Bolfer richten und über bie Nationen berrichen, und ber Berr wird ihr Konig fein in Emigfeit." 8) - Bas beift Das? - Benn er in Emigfeit berricht, fo bat Paulus geirrt; wenn er bas Reich übergibt, lugen Jene. - Das fei fern! - Sier ift fein Brrthum, fein Begenfat. Denn Baulus rebet bon bem zeitlichen Reiche bes angenommenen Menschen, in welchem er tommen wird, su richten bie Lebendigen und die Todten,4) mie es ber gange Abschnitt bezeugt, welcher verfündet, baß Chriffus berrichen muffe mit feinen Beiligen, bis nach Bernichtung jeber Berrichaft und Dacht und Rraft und Be-

<sup>1)</sup> Varietas regni wird diese Herrschaft genannt, weil sie vom Gottmenschen empfangen, geführt und an den Bater übersgeben wird, also wechselt, jum Unterschiede von der stets und gleich waltenben Herrschaft Gottes bes Weltschöpfers.

<sup>2)</sup> Lut. 2, 32. - 3) Beish. 3, 4-8. - 4) II. Timoth. 4, 1.

walt alle seine Feinde unter seine Küße gelegt und der seinbliche Tod vernichtet werde. <sup>1</sup>) — Diese aber beziehen diese Worte auf die fürstliche Gewalt, in deren ewiger Dauer er in Ewigkeit verbleibt und als Sohn vom Bater sie weder je empfangen noch niedergelegt hat. Denn immer derrscht er mit ihm nach Johannes, wo er spricht: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt."<sup>2</sup>) Klarer aber hat Das Paulus mit den Worten ausgedrückt: "Denn das sollet ihr wissen, daß jeder Hurer oder Unzüchtige oder Betrüger, was ein Götzendienst ist, kein Erbe im Reiche Gottes und Christi hat,"<sup>3</sup>) womit er zeigt, daß das Reich des Baters und des Sohnes eins sei.

4. Durch die Übergabe der Herrschaft an den Bater wird keine Berringerung beider ausgesprochen.

Mit Recht also wird der dem Bater das Reich übergeben, welcher in seinen Lehren sagte, daß ein getheiltes Reich nicht bestehe. Das muß man aber nicht so sich densken, Brüder, daß der Bater empfängt, was er noch nicht hatte, oder der Sohn durch seine Übergabe verliert, was er hat, da auch der Bater schon hat, was er empfangen soll, und der Sohn nicht entbehrt, was er übergeben wird. — Alles besitzt der Bater, Alles der Sohn; es ist des Einen, was Beiden gehört; was Einer besitzt, gehört jedem Einzelnen zu, da der Herr selbst sagt: "Alles, was der Bater besitzt, ist mein," dund wiederum: "Bater, Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein," weil der Bater im Sohne und der Sohn im Bater bleibt, dem er wohl in geziemender Weise der Gesinnung nach, aber nicht der Natur nach, wohl durch Liebe, aber nicht aus Nothwendigkeit unterworfen ist, durch den der Bater immersort

<sup>1)</sup> I Kor. 15, 24. — 2) Joh. 18, 36. — 3) Ephef. 5, 5. — 4) Luf. 11, 17. — 5) Joh. 16, 15. — 6) Ebb. 17, 20.

geehrt wird. — Endlich fagt er: "Ich und der Bgter sind Eins.") Deßhalb ist also der Sohn dem Bater unterthan, wie ich gesagt habe, nicht durch eine ihn verringernde, sondern religiöse (ehrfurchtsvolle) Unterwerfung, mit welchent er den eine Wesig der ursprünglichen und ewigen Herrschaft, die eine Substanz der Gleichewigkeit und Allmacht, die eine Gleichheit, die eine Kraft hebrer Majestät, die eine Würde in dem einzigen Lichte beibehält. Denn wenn du dem Sohne Etwas entziehest, o gereicht Dieß zu des Baters Beeinträchtigung, von dem er Alles besitzt. Auch ist in ihm Nichts, was niedriger wäre, weil er weder mehr noch weniger haben kann als der Bater. Denn Einer ist in des Andern Fülle hineingegossen, so das Alles in Allem Gott ist, gepriesen als Bater im Sohne und als Sohn im Bater mit dem heiligen Geiste. Amen.



<sup>1) 3</sup>oh. 10, 30.

### Siebenter Traktat.

Aber die Geburt des Kerrn I.

1. Es gibt zwei Beburten bes herrn, bie emige und bie zeitliche aus ber Jungfrau.

Obwohl es mehrere Sekten gibt, welche mit ihrem Geschwätz Christo Unrecht anzuthun streben, so sind drei von ihnen doch gewissernaßen die Anführer, von denen zwei sich stellen, Denjenigen zu bilden, den sie zu verderben sich bestreben. Eine behauptet: Jesus Christus habe aus dem Schooße der Jungfrau Maria seinen Ansang genommen und sei hernach wegen seiner verdienten Gerechtigkeit Gott geworden, aber nicht als solcher geboren worden. 1) Eine

<sup>1)</sup> So lehrten Paul von Samosata und Photinus, wesentlich nicht viel anders der spätere Nestorius; es bleibt überall wesentlich eine Leugnung der hyposiatischen Bereinigung beider Naturen bei der Incarnation.

andere fpricht zwar gemäßigter, aber befto biffiger ichabend: Der Sohn Gottes fei amar Gott, aber nicht mit einer emigen Abelswurde vom Bater gezeugt, und es habe eine Beit gegeben, wo er noch nicht eriffirte. 1) Die britte, Die jübische, ift bie mabrhaft blinde, welche, obwohl fie in ibrem Befete, wie fie es zu nennen pflegt, überall lieft, baf zwei Berfonen, bes Baters und bes Gohnes, bezeichnet werben, bennoch behauptet, baß bis jett Gott feinen Gobn babe. - Allen biefen werben bie Beispiele ober vielmehr bie Methobe, bie wir befolgen werben, mit einem Schlage ber gangen Beweisführung alle Nerven abschneiben. Deghalb foll bas driftliche Bolf nothwendiger Beife wiffen, bağ es zwei Beburten 2) unfere Berrn Jefu Chrifti gebe, bamit es in feinen Irrthum verfalle: Die eine, nach ber er gezeugt ift, bie zweite, nach ber er gum zweiten Male geboren ift. Aber wie bie erfte eine geiftige ift ohne Mutter, fo ift bie zweite im Fleische ohne Bater. Diefe ift munberbar, jene unerklärlich, wie ber Prophet fagt: "Wer wird feine Beburt ertlaren?" 3) Warum fie aber unerklarlich ift. laffet uns aus ber Rebe bes Baters erlernen, benn ber Berr felbst belehrt uns: "Es quillt mein Berg über von einem guten Borte," 4) und bei Salomo fpricht er: "Ich bin aus bem Munde bes Allerhöchsten bervorgegangen vor aller Rreatur." 5)

<sup>1)</sup> Die arianische Sette bezeichnete ben Sohn Gottes, obe wohl sie ihn Gott nannte, als das πρώτον κτίσμα τοῦ πατρός.

<sup>2)</sup> Das Wort nativitas ift auch hier von der ewigen Zeugung aus bem Bater gebraucht.

<sup>3)</sup> Jef. 53, 8. Wo in der Bulgata generationem steht, liest ber heilige Zeno nativitatem ejus in seiner Abschrift. Im Debräischen steht 1777.

<sup>4) \$1, 44, 2.</sup> 

<sup>5)</sup> Sir. 24, 5, welches Buch mehrmals als Salomo's Schrift bei Zeno ausgegeben wirb.

2. Der Mensch muß über bas innere Wesen ber Gottheit nicht grübeln, sondern glauben, was Gott uns lehrt: nämlich die Gleichheit und Gleichewigkeit des Sohnes.

Da sich Dieg so verhält, so erkenne, verschlagenes Menschenfind, bich felbst noch fpat und lege beiner unge-Bügelten Bunge bie Bügel bes Stillschweigens auf. Es ift eine Art Bahnwit, Bermuthungen über bas Geheimniß bes Unfichtbaren und Unerfaßliches aufstellen zu wollen und fein Innerftes zu untersuchen, bei bem man Das, mas fich nach auffen barftellt, nicht einmal ahnen tann, weil "Gott ift, mas er ift." 1) Bas aber ber Mensch über ibn glaubt feststellen zu follen, bas ift nicht richtig. Denn vernehmet boch, Brüber, mas auch ber Apostel Johannes im Evangelium verkündigt: "Im Anfange mar bas Wort, unb bas Wort mar bei Gott, und Gott mar bas Wort. Diefes mar im Anfange bei Gott." 2) - Das ift eine bewunderungswürdige Gabe hervorleuchtenter Wahrheit, geliebtefte Britber, welche, mahrend fie gesondert werden fann, boch fich felbft nicht fremt fein tann. Denn wenn bas Wort in Gott ift und Gott bas Wort ift und bas ift, in welchem bas ift, mas Jener, ber in ihm wohnt, ift; fo ift eine boppelte Berfon, eine boppelte Bezeichnung vorhanden, aber eine Gubftang ber urfprünglichen Emigfeit und Gottheit, ba ber Berr felbft fagt: "Ich und ber Bater find Gine,"") mas er ohne Zweifel nicht fo meint, daß er durch bie Wiedervereinigung zu Ginem eine Busammenschmelzung bervorbringt. fondern daß er uns lehrt, daß die Zweie eine und bieselbe Allmacht ber Gottheit und Macht befiten. Es folgen bann Die Worte: "Alles ift burch ihn gemacht, und ohne ihn ift Richts gemacht." 4)

<sup>1)</sup> II. Mof. 3, 14. — 2) Joh. 1, 1. — 3) Ebb. 10, 30. — 4) Ebb. 1, 3.

3. Der Sohn ift ber Gottheit nach bem Bater gleich ewig, aber in ber Zeit Menfch geworben.

Geben wir alfo gu, mein befter Chrift, wie bu gwifchen ben Bater und ben Gobn eine Zeit einschieben fonneft. 1) Denn wenn fie es ber Zeit und nicht fich felbft fculben. baß ber Eine bem Andern unterworfen ift, bann ift ohne Zweifel, wie bu behauptest, bas Geschaffene größer als Gott. Aber ba Chriffus bie Schöpfung aus Richts gemacht hat, aus bem Geschaffenen aber bie Beit entspringt : fo ift es albern genug, bas Bert ber Zeit noch feinem Werkmeister voranzustellen, und es besteht folglich nur ber einzige Unterschied, baß fie allein fich tennen. Bei Ifaias fpricht er fo zum Sohne, er, ber Berr Gott Sabaoth: "Ermubet ift Aghpten und ber Sandel ber Athiopier. Mus Saba werben Manner boben Buchfes zu bir übergeben und werden beine Diener fein, und es werben bir folgen. bie an ben Fußen gefeffelt find, und bor bir anbeten und Bu bir fleben, weil Gott in bir ift und fein Gott auffer bir." 2) + Aber auch Jeremias fpricht in bemfelben Geifte und fagt: "Diefer ift unfer Gott und fein anbrer auffer ibm ju vergleichen : er erfant ben Weg ber Weisheit und offenbarte fie Jatob, feinem Anechte, Ifrael, feinem Lieblinge. Darnach erschien er auf Erben und manbelte unter ben Menschen." 3) - In biefer Geftalt laffet uns ibn tennen lernen aus bem Worte des beiligen Beiftes, melder fpricht: "Er ift ein Menfch, und wer kennt ibn?"4) Wie er unter folden Umftanben erfannt werben tonnte, bat Jefaias mit folgenden Worten fund gethan: "Boret alfo. Saus Davids; ift es euch zu wenig, Menfchen zu ermüben.

<sup>1)</sup> Die Arianer thaten bekanntlich das mit der Formel: Ño nors &rs ood Ño.

<sup>2) 3</sup>ej. 45, 14.

<sup>3)</sup> Jerem. ober vielmehr Baruch. 3, 37 ff.

<sup>4)</sup> Jerem. 17, 9 nach LXX abweichend.

baß ihr auch Gott ermübet? Deßhalb wird Gott euch ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau wird empfangen in ihrem Leibe und einen Sohn gebären, und seinen Namen wird man Emmanuel heissen. Butter und Honig wird der Knabe essen, bevor er das Gute und das Böse unterscheidet." <sup>2</sup>) Dieses Zeichen hat er auch aus der Prophezeihung über den Borläufer an einer andern Stelle erklärt: "Siehe, ich sende meinen Engel vor deinem Angesichte her, der dir deinen Weg bereiten wird." <sup>2</sup>) Wer ist jener Engel, Brüder, als Johannes der Täufer, dessen Wegedezeitung darin besteht: "Ich bin die Stimme des Ausenden in der Wüsse: bereitet den Weg des Herrn, machet gerade die Pfade unsers Gottes"? <sup>3</sup>)

4. Dieser Menschgeworbene ist geworben, was er nicht war, und geblieben, was er war, und er ist uns Alles in Allem, unser Heisand.

Lasset uns nun sehen, was weiter folgt! — Um bieselbe Zeit empfangen zwei verwandte Frauen, die eine gesen alle Hossung, die andre durch das Wort. Diese wundert sich, daß sie hat, was sie nicht kennt; iene freut sich, weil sie es gehört hat. Elisabeths unstruchtbarer Leib schwillt an durch eine glückliche Fruchtbarkeit, Mariens durch die Maiestät. — Ine trägt den Herold, diese den Richter. — Inebelt, ihr Frauen, und erkennet die Erhebung eures Geschlechts! — Die alte Schuld ist zerstört; siehe, durch euch verbinden wir uns mit dem Himmel: denn eine Greisin hat einen Engel geboren und die Jungfrau Gott. — Das ist unser Gott, der seine Würde einstweilen bei Seite legt, aber nicht seine Macht, aus Liebe zu seinem Menschen, dessen Gestalt und Geschöpflichkeit er annehmen wollte, um

<sup>1)</sup> Fef. 7, 13 ff. — 2) Mart. 1, 2. — 3) Fef. 40, 3; Matth. 3, 3; Lut. 3, 4.

ein Engel, ein Menfc, ein Rind, ein Brautigam, ein Riefe, ein Gefreuzigter, ein Begrabener, ber Erftgeborene unter ben Tobten gu beiffen. 1) Diefer ift es, fage ich, ber Alles in Allem ift, weil burch ihn und in ihm Alles ift. Und es möge euch nicht Wunder nehmen, Brüder, bie weltliche und mahrhaft knabenhafte Streiterei unüberlegter Menfchen, Die barum mit Recht bem Irrthume erliegen, meil fie Chriffum als einen nicht aus Gott, fonbern aus einem Menfchen Menfchgeworbenen betrachten. Wenn fie übrigens geiftig bachten, fo murben fie ibn gerabe bafür, mas fie für bas Schwächfte an ihm halten, am meiften preifen. Denn er ware nicht mahrhaft ber volltommene Sott, wenn es Etwas gabe, mas er zwar fein wollte, aber nicht fein konnte. Ubrigens wollet ihr furs bie Wahrheit miffen? Er ift geworben, was er nicht mar; aber er hat nicht aufgehört gu fein, mas er vorber gemefen mar.



<sup>1)</sup> Jef. 9, 6; Bf. 18, 6; Roloff, 1, 18.

## Achter Traktat.

Aber die Geburt des Kerrn II.

1. Man kann Gott nicht ergründen, also auch nicht bie zwei Geburten des Sohnes Gottes.

Die wahre Erkenntniß bes unabnbaren Geheimnisses und ber Ehrfurcht gebietenden Majestät besteht darin, daß nur Gott Gott erkenne, und daß man von ihm Nichts mehr erforschen dürfe, als daß man seinen Willen erkenne, ohne welchen man ihm weder rechtmäßig dienen noch gefallen kann. Übrigens heißt es nicht Gott verehren, sondern wahnwißig sein, die sestbestimmte Ordnung des vorhersehnden Gottes über Gott durch eitle Bernunftbeweise ahnen (ergrübeln) zu wollen, zumal wenn Gott, wie die Streitsschigen glauben, ihrer Bestimmung unterliegen soll. Denn nach Beseitigung der Namen des Baters und des Sohnes kannst du nicht erkennen, welcher von Beiden Beeinträchtis

gung erleibe; freilich erleiben beibe folche, weil beiber gemeinsamer Name Gott ift.

Also lerne, ungebilbeter und nachläßiger Christ, daß es zwei Geburten unsers Herrn Jesu Christi gebe, damit du dich nicht von einem Irrthume täuschen lasses: eine, die du nicht erforschen darfst, die andre, die du, wenn du kannst, rechtmäßig verkündigen darfst. Die erste Geburt unsers Herrn ruht also nur im Bwußtsein des Baters und des Sohnes und bat Nichts, was sich dazwischen eindränge oder Mitwissenschaft besäße, weil sie unter einer gemeinsamen Übereinstimmung aus der Liebe des väterlichen Mundes hervorgegangen ist. Die zweite ist im Fleische. Wie sie durch viele Orakel ist geoffenbart worden, so sehen wir sie vollzogen. 1)

#### 2. Über bie zweite Beburt im Fleische.

Denn Gott, der Sohn Gottes, ist zur festgesetzten Zeit, indem er einstweilen seine Majestät unkenntlich machte, von dem ätherischen Sitze ausgegangen und hat in dem Tempel (Leibe) der vorherbestimmten Jungfrau sich eine Stätte bereitet, wo er, selbst zeugend, um Mensch zu werden, im Berborgenen eintritt und daselbst unter Beibehaltung desem, was er war, zu werden sinnt, was er nicht war. Bermischt also mit menschlichem Fleische die bildet er sich zum Kinde. Der Leib Mariens strahlt herrlich hervor nicht in Folge ehelicher Pflicht, sondern in Folge des Glaubens; durch das Wort, nicht durch männlichen Samen. Sie kennt nicht die Unzuträglichseiten der zehnmonatlichen Schwangerschaft, weil sie ja den Schöpfer der Welt in sich empfangen hatte; sie gebiert nicht mit Schwerzen, sondern mit Freuden.

<sup>1)</sup> Bgl. Traftat 7 Kap. 1.

<sup>2)</sup> Bgl. Anmerfung 1 zu Traktat 6 Rap. 1.

Gine wunderbare Sache! - Jubelnd gebiert fie bas Rind. welches älter ift ale das Alterthum ber gangen Schöpfung, Dabei feufat fie, bie unerfahrene Bebarerin, nicht. Das neugeborene in die Welt eintretende Rind fangt nicht mit aus freien Studen vergoffenen Thranen als ben Borlaufern bes babin ichleichenden Lebens, wie es gewöhnlich ber Fall ift. bas Leben an. Seine Mutter lag nicht, von bem fcmeren Leiben einer folden Beburt erschöpft, in allen ihren Gingeweiden gleichsam aufgelöft, bleich und blaß barnieder. Richt ift ber Sohn burch ben Schmutz ber Mutter ober irgend welchen eigenen besubelt; benn er könnte ja in ber That nichts Unreines an fich haben, ber gekommen mar, bie Sunben bes Menschengeschlechtes, beffen Schmutz und Fleden, zu reinigen. Auch haben feine Reinigungen, welche bei ihrer Bergögerung gefährlich find, und teine Berletzung bes Mutterschoofes Die Geburt bes Anaben begleitet. Richt bat bie unerfahrene Gebärerin nach gewohnter Sitte warme Umfchläge angewendet; benn, Brüber, folder konnte nicht Diejenige bedürftig fein, welche verbient hatte, ben Beiland aller Seelen als Sohn in ihrem Schoof aufzunehmen. -D großes Beheimniß bes Beile! - Maria, bie Jungfrau, em. pfängt ohne Berletjung und gebiert, auch nach ber Empfängnif noch Jungfrau, und bleibt nach ber Geburt noch Jungfrau! - Der ungläubigen Bebamme Sant, welche fie nach ber Geburt untersuchen wollte, und die als Zeugin ihrer unveränderten Jungfraufchaft erfunden worden ift, gerath in Brand; nachdem fie aber bamit bas Rind berührt, erlischt sofort jene fressende Flamme. 1) Und so mar jene Beilfünftlerin gu ihrem Glücke neugierig. bewunderte bas

<sup>1)</sup> Diese hier erwähnte Fabel, die in einem im Dekrete bes Papstes Gelasins erwähnten apokrophen Buche de sancta laria et obstetrice und im Proto-Evangelium Jacobi ihren Urprung gehabt zu haben scheint, scheint zur Zeit des heiligen Zeno und Hieronymus sehr im Schwange gewesen zu sein. Denn hieronymus bentet ohne Zweisel auf bieselbe alberne Fabel hin und widerlegt sie in seinen Buche adv. Helvidium Kap. 10

jungfräuliche Weib, bewunderte Gott als Kind, jauchzte auf in sehr großer Freude und ging selbst geheilt von dannen, welche in der Absicht zu heilen gekommen war. — So hat sich Ehristus als Menschen geboren werden lassen, wie kein Mensch geboren werden kann. Gänzlich in seinem ihm eisgenen Glanze strahlend trug er einen Leib ohne einen Schatten von Unreinigkeit, niedrig dem Fleische nach, aber erhaben durch die Majestät seiner Allmacht. Fürwahr deskalb hat er sich gewürdigt, das Fleisch anzuziehen, damit Niemand sich mit seinem Fleische entschuldigen könne, wenn der Tag des Gerichts kommt.

und schließt die Widerlegung mit den Worten: Unde refelluntur commenta apocryphorum. Wenn der heilige Zeno diese Erzählung im Ernste nimmt, so ist es ihm dabei offenbar bloß um einen Beweis für die beständige Birginität Marien's zu thun gewesen, indem er eine Meinung sür seine Zweise verwendete, die diese hier Judes verwendete, die vielleicht unter seinen Zuhörern sehr verbreitet war.



## Neunter Traktat.

Aber die Geburt und Majestät des Berrn.

1. Der Sohn Gottes ist aus der Jungfrau Mensch geworden und hat seine Gottheit verborgen.

Nach ber Berheissung Gottes burch seine Propheten, daß er nämlich seinen Sohn bem menschlichen Geschlechte als passenden Heiland senden werde zur rechten Zeit, hat er seine Gottheit, aber nicht seine Macht einstweilen bei Seite gelegt, ist vom himmel ausgegangen und als kuscher Gast in das heiligthum des jungfräulichen Tempels, wo er schon seine Wohnstätte nehmen zu wollen vorausgesagt hatte, bineingeschlüpft und hat ebendaselbst es geordnet, wie er sein wolle. Ja was er schon ehedem zu vollführen bestimmt hatte, das nimmt er im Berborgenen an. Denn er ruhet gern in der blüthenreichsten Wohnstätte der Keuschbeit und bereitet sich in dem Schoose der heiligen Jungfrau

einen Leib, um geboren gu merben nach feiner eigenen Beftimmung. Mensch geworben verbirgt fich Gott unter ber Bulle bes Rleifches und entlebnt fein menschliches Leben von ber Zeit, er, ber bie Zeit in bie Ewigkeit verwandelt! - Bunberbare Sache! - Maria empfängt von Demjenigen felber, ben fie gebiert. Ihr Mutterleib füllt fich an von ber Majeftat, nicht von bem mannlichen Samen, und es umfängt bie Jungfrau ben, welchen bie Welt und ihre Fulle nicht faffet. Inbeffen bilben bie Glieber ihren eigenen Schöpfer aus, und bas Bert befleibet feinen Runftler mit feiner eigenen Geftalt. Es gebiert Maria nicht in Schmerz. sondern in Freude; er wird geboren ale Sobn ohne Bater, nicht gang ber Mutter Sohn, weil er es fich felber verbantt, bag er empfangen worben ift und ber Mutter verleibt, bag er geboren worden ift, welche zu allererst ftaunt, einen folden Gobn empfangen zu haben, welcher als von ihr geboren nur infofern geglaubt werben follte, ale fie nach ber Empfängniß unverfehrte Jungfrau mar und folche auch nach ber Geburt verbleibet.

#### 2. Aus Liebe ju uns erniedrigt er fich; nun ift er aber unfre mabre Sonne.

O neue Ordnung! Bon Liebe zu seinem Ebenbilde getrieben, ein Kind zu werden, wimmert Gott, buldet, daß man ihn in Windeln einhüllt, er, der gekommen war, die Schulden des ganzen Erdfreises zu bezahlen. In die Krippe eines Stalles wird er gelegt, indem er damit bezeugt, er sei der Hirt und die Weide der Bölker. Er unterwirft sich den einzelnen Alterstusen, er, dessen Ewigkeit in ihm jedes Alter ausschließt. Alles leidet er als Mensch gegen sein eigenes Gewissen, damit dem durch das Geset des Todes vernichteten Menschen die Unsterblichkeit mitgetheilt

<sup>1)</sup> Sein Gewiffen marf ihm feine eigene Schulb vor, für bie er gu leiben verpflichtet mare.

werbe. Denn bas ift bie Macht Gottes, bag er, ohne gu Berftören, mas er ift, bas fein tann, mas er nicht ift. — Diefer ift unfer Gott, ber gleich ewige Sohn bes ewigen Gottes. Diefer ift Menich und Gott, weil er swifchen Gott und ben Menschen in ber Mitte fteht, burch feine Schwachheiten die Bahrheit feines Fleisches beweisend und burch feine Bunberfrafte feine Majeftat. Er ift unfere Sonne, bie mahre Sonne, welche bie hellften Feuerflammen ber Welt und ber schimmernben Bolfer, Die echten Brüber ber Sterne, aus ber Fulle feiner Rlarbeit angunbet. 1) Er ift es, ber, einmal untergegangen, wieber aufgegangen, um niemals mehr ben Untergang zu wiederholen, Er, fage ich, ben ber Rreis von zwölf Strablen umgibt, nämlich ber awölf Apostel, ben auf bem gangen Erbfreife nicht vier ftumme Thiere, fondern bie vier Evangelien mit ihren beilfamen Berfündigungen berumtragen. Welche Rraft fein Rleib und fein Bagen hat, bezeugt ber Brophet mit ben Borten: "Gott wird wie ein Feuer tommen, und wie ber Sturm ift fein Wagen, um Rache gu üben in feinem Borne. "2)

2) Im Rheimser Kober stehen zum Schlusse die Worte: Explicit de nativitate Christi et majestate tractatus sancti

Zenonis. Dgl. Jef. 5, 28.



<sup>1)</sup> Unter biefen hellften Feuerflammen, ben echten Briibern ber Sterne, versieht ber beilige Zeno mit vielen andern Batern bie von Chriftus gesenbeten ober angezündeten beiligen Apostel und Lehrer, Die geiftigen Sterne am Firmamente ber Rirche. Cf. Chrysost. Homil. de Pentecost.

## Behnter Traktat.

### Aber Abraham I.

1. Dem Abraham wurde der Sohn der Berheifigung um feiner Tugenden willen gegeben.

Welch' Geschent göttlicher Liebe Abraham empfangen habe, geliebteste Brüber, bezeugen die Thatsachen des alten Testaments. Welchen Sohn Sara, sein nicht niedriger stehendes Weib, nach Ablauf eines langen Lebens geboren habe, bat sie bei der Geburt selbst erfahren. Aber weil Beiden das Alter die hoffnung auf Nachsommenschaft genommen hatte, verdienten sie ein nachgeborenes Unterpfand. So also verdiente der Glaube, was die Zeit ihm entzogen hatte, erzwang die Gläubigkeit, was die Natur verweigert batte. Abraham, zu unstem Patriarchen von Gott ausersehen, empfängt in seinem Alter einen einzigen Sohn, auf den er als Bater sich seine hoffnung mehr machte, da sein Alter

bei der Neige seiner Jahre auf das Ende seines Todes lossteuerte und die Zeit zur Erziehung kurz und der Tod dem Greisenalter schon nahe war. Siehe hier den ersten Beweis der Demuth, gern hinzunehmen, was zu spät gegeben wird, und in dem sehr traurigen Greisenalter an der Last der Kindersorge sich zu erfreuen. Denn auch Sara lachte, als sie im Alter dem Geschäfte der Jugend sich unterzog, woden auch das Kind den Namen empfing, welches nachber den Beweis lieferte, das Abrahams Geist Gott geweiht sei.

#### 2. Abrahams Versuchung und Aufopferung Isaaks.

Jener einzige Sohn bes in Unruhe verfetten Greifes. noch ein Anabchen, bem eine um fo größere Liebe und Mitleid gebührte, wird ale Opfer geforbert. Wenn ihn burch bie menschliche Gebrechlichkeit irgend eine leibliche Rrantbeit befallen ober ein menschliches Enbe ihn betroffen batte, fo murbe ber Bater bei feinem Tobesfalle, wenn er in gartem Alter fterben follte, taum noch weiter gu leben vermocht haben. Diefer alfo, ein Rind, an beffen Leben bie Liebe bes Baters und ber Mutter bing, wird von ber Stimme Gottes jum Opfer geforbert, um beffen Glauben zu erproben. 3ch will, sprach Gott, o Abraham, baß mir ein Opfer gebracht werbe burch beine Banbe auf bem Berge in beinem Sohne: biefes Opfer gefällt mir; mit biefem Blute wirst bu mich verfohnen; er ift bas gebührenbe Opfer für mich; ihn befehle ich bir nun gu fchlachten. -Es rungelt ber bemüthige Abraham nicht traurig bie Stirne, noch überredet ber Schmerg ben Bater, etwa gu weinen, fonbern er jubelt und freut fich. Auch fürchtete er nicht, baß ihm bas als Kindesmord angerechnet werde, fonbern baß er vielmehr ber Ehrfurcht gegen Gott gehorche. Er freut fich, bag Gott ihm Das befohlen habe. Er bereitet aus feinem Sohne ein Opfer; er beeilt fich meiter, bas Opfer zu vollenden, damit bie Bergögerung nicht Gunbe werbe. Was für bie geheimnisvolle Sandlung nothwendig ift, wird alsbald vorbereitet und jum Berge binaufgeftiegen. Rachbem bas gange Gebeimniß und Opfer geordnet ift, wird ber fich Freuende, welcher burch die Rechte des Baters getöbtet werben foll, von bem fich freuenden Bater berbeigeführt. Mis er vor ber Antunft auf bem Berge ben Bater fragte, wo bas Opferlamm fei, bas er zubereiten und ichlachten merbe, eröffnet ber Bater, überzeugt von bem Glauben feines Nachkommen, bem Sohne, worüber er teinen Zweifel begte, bag ber Berr ihn geforbert habe, und zeigt damit, mas er felbft Gott verfprochen habe. Es freute fich ber Knabe über ben gläubigen Bater, er, ber felbft noch gläubiger war, und weigerte fich nicht bes Tobes, ben Gott befahl, ber ihm bas Leben gegeben hatte. Es freut fich auch ber Bater an ber Freude bes Sohnes, und mit Freuden bindet er die Sande bes einzigen Bfandes, welche jener noch bereitwilliger jum Binben barbietet. Much bie Fuße feffelt er, bamit beim Gintritte bes Tobes bas aufgeregte Opferlamm fich nicht ftraube: benn ber geiftesftarte befte Bater fürchtete, ber Schmerz möchte beim Tobe einen Einfluß ausüben.

#### 3. Lobpreifung biefer gottesfürchtigen Gefinnung Abraham's.

D starke Gottesfurcht, Brüder! — D Bater, der du ben Geist gefangen nimmst, den Leib und den Tod aber verachtest! D wer hat sich erinnert, daß er so ein Diener des Herrn sei, daß er seine Baterschaft vergist? — Was heißt: Bater? — Siehe, vor seinen Augen liegt der Sohn gesesselt! Wo sind die Thränen? Wo ist der Schmerz, der doch gewöhnlich in den menschlichen Gesühlen wohnt? — Bei solch schweren Untergange des Sohnes freut er sich und indelt und triumphirt, daß er Gott zum Lohne dafür erworben. Er empfing schon den Lohn, den er verdient; die Brüfung für seine göttliche Auserwählung wird mit ihm vorgenommen er zieht das Schwert, und mit bewassneten. Rechten erhebt er die Hand. — Aber die Stimme dessen,

ber biefes Opfer geforbert batte, ift ibm entgegen. Schaue rudwärts, sprach Gott, und ehe bu rudwärts schauest, schone erft! Siehe, es ift ein vorzügliches Berbienft, bie göttliche Barmbergigfeit verbient gu haben, mo er fallen tonnte! - Denn rudwärts schauend fand Abraham auch ein Opfer, bas er, ohne eine Schuld fich zuzuziehen, schlachtete. Mit bem Meffer schlachtete er bas Opferlamm, mit bem er ben Sohn ichon zu burchbohren im Begriffe ftand. Immer freudig und frohlockend lentte er bie Sand vom Sohne auf bas Lamm. Es verzogen fich nicht feine Dienen, obwohl das Opfer geandert murbe. Mit ebenso großer Freude brachte er ben Widder bar, mit ber er auch ben Sohn bargebracht hatte. Denn mo ber Glaube mar, ba war fein Schmerz. Bei jenem Opfer hatte Gott allein Schmerzen, ba er ja für ein anderes Opferlamm Sorge trug. Denn Abraham fammt bem Sobne ift von Gott bewährt worden, fo baß er, ohne fie zu fordern, Barmbergig= feit perhiente.

# 4. Andeutung bes tieferen Sinnes biefes Gebeimniffes.

Betrachten wir, geliebteste Brüber, die verborgenen Gebeimnisse des Gesetzes, und suchen wir das Berständnist tieser zu ersorschen! Abraham war nicht unter dem Gesetze, sondern er allein erfüllte das Gesetz, und er, der noch durch kein Recht des geschriebenen Gesetzes gesesselt war, dewahrte dennoch in ausgezeichneter Weise das ganze göttliche Recht. An seinem Opser würde auch der sich erstreuen, der zum Opserlamm zubereitet wurde. Der Widder sing im Dornbusche, in die Dornen verwickelt, am Kopse gebunden. Er war es, der statt Isaak Gott geopfert wurde, Diesen hat Ubraham dargebracht; ihn zu schlachten wird ihm besobsen.

## Eilfter Traktat.

### Aber Abraham II. 1)

1. Auch eine späte Reuschheit wird von Gott nicht zurückgewiesen. Beweis bafür ist Abraham.

Denn bie Jungfrauschaft wird nicht durch ein Gebot befohlen; aber es wird auch nicht eine späte Enthaltsamteit zurückgewiesen. Bur Bestätigung bessen haben wir einen heiligen Gewähremann, nämlich Abraham, der einst ben Isaat zum Sohne hatte. Das ist zwar ein einfaches Wort,

<sup>1)</sup> Der Anfang bieses Traktats fehlt, und es läßt auch bie Beschaffenheit bes Tertes viel zu wünschen übrig. Nach bem ersten Satze zu schließen scheint ein Lob ber Jungfrauschaft ober ber Geburt Christi aus ber Jungfrau vorangegangen zu sein, um auf Isaak überzugeben, ber von einer Greifin geboren wurde.

aber eine vielfältige Belehrung. Diefer nämlich, Gelieb. tefte, auf ben bie Eltern bereits bie Soffnung aufgegeben, ber aber auf die Berheiffung Gottes bin empfangen murbe, mirb empfangen bei bem Bermelten bes verfloffenen Lebens und ber Zeugungsfraft; 1) es wird ihm zu Theil, nicht fowohl von ben Eltern, ale vielmehr burch göttlichen Befehl erzeugt zu werben, und inden letten Beitläuften bes Lebens öffnet er als Gobn zum ersten Male ben Mutterschoof Sara's, ba ihr ichon bas ehrwürdige Greifenalter Die Bochachtung einer Großmutter einbrachte. Unter folder Boffnungelofigfeit auf Beburt und bei foldem Staunen über folche gezeugt wird er in ben erften Anfängen feiner Rindheit auf ben Befehl und bie Forberung Gottes ihm als ein unichulbiger Marthrer aufgeopfert, als ein unbeflectes Opfer, aber nicht unbereitwilliges Lamm. Er wird vom Bater vorgeführt, ba er von Gott als Zeuge gur Beftätigung feiner Gottesfurcht geforbert wird, aber nicht als ein blutenbes, sondern als ein gerettetes Opfer. Bu folcher Berrlickfeit ermächft bie überreiche Fulle und bereits aufaegebene Fruchtbarteit einer fpaten Beburt.

#### 2. Berherrlichung ber wunderbaren Geburt Ifaats.

Da die Gattin Abrahams, welche nie eine Befruchtung erfahren, bei dem erkaltenden Greisenalter für ihren Mutterleib keinen Sproß mehr hoffen konnte und einen folchen auch nicht mehr zu tragen überzeugt war, empfing sie doch noch die Mutterpflichten, da sie schon die Pflichten der Gattin nicht mehr kannte. Und zu solcher Zeit sproßt die Geburt, wo die Gluth schon die Zeugungswerkzeuge vers

<sup>1)</sup> Im Terte sieht: in transactae aetatis et generantis genitalis flore concipitur, was kanm einen in den Zusammenshang passenden Sunn gibt. Manche haben daher flore in languore verändert, was wir beibehalten.

ließ. Ein durchaus munberbarer Sproß göttlicher Anordnung wird gebilbet, Beliebtefte, wie er auch in ben fpatern Jahrhunderten nicht mehr gehofft werden barf; bas vorgerudte Alter fehrt zu feinem Anfange gurud: Die Fruchtbarteit folgt auf die Unfruchtbarteit, bamit fich erfülle, mas geschrieben fteht burch ben Propheten: "Freue bich, Unfruchtbare, die bu nicht gebierft ; juble laut und fchreie, die bu teine Beburtsmeben haft, weil bie Berlaffene viele Rinber hat." 1) Denn sebet, Theuerste, in Sara find bie Rerven schon burche Alter zusammengeschrumpft, es fehlt schon Die Lebensfraft des Blutes; Die Abern find vertrodnet; Die Saut sammt ben Eingeweiben ift hart, die bagliche und fable Bläffe Berffort icon faft bie menfchlichen Wefichteguge, und es ift in ihren Gliebern feine Erregung gur Sinnesluft mehr. Es war Nichts übrig mehr in bem Befen ihres Leibes, aber boch entbehrte bas Rind Nichts in ihrem Mutterleibe, und Diejenige, beren Alter eber eine Großmutter bezeugt, schmudt bie Geburt ale Mutter. obwohl bei bem ungewiffen Erfolge ber Liebesluft ihre Frommigfeit an ber Erfüllung zweifelte und bas Greifen= alter bamale, ale ber Mutterschoof einen Gobn gebar. vielmehr einen Entel munichte. So gab auch folieglich ber Engel bem trot bes Wiberspruches ber Zeit und Ratur gegen die Vermuthung geborenen Sohne ben Ramen 3faat. 2) damit die Freude bestätige, worauf die Schwachheit bes Alters bie Soffnung aufgegeben batte. Neue Elternliebe erwacht zu bem Sohne, beffen Befit fie für um fo fichrer bielten. als er nach ber Berbeiffung geboren mar, ber ihnen um fo theurer mar, weil er ein Spatling mar, um fo gludbringenber, ale fie alle Soffnung aufgegeben. Der Babl nach ber einzige und in ber ungetheilten Liebe auch ber erfte, bat er gang und gar bas Berg ber mutterlichen Liebe für fich

<sup>1)</sup> Sef. 54, 1.

<sup>2)</sup> Ifaat bebeutet nämlich: er lachte. Bgl. I. Mof. 17, 17 und 18, 10.

inne, wird in forgfältiger Erziehung gepflegt als ber, welcher für Gott ein Opfer und für die Eltern ein Gegenstand frommen Kindesmorbes sein follte.

3. Glaubensftärte Abrahams und Ifaats bei ber Aufopferung bes Letteren.

Sebet, Theuerste, Abraham bringt, wie ber Apostel fagt. 1) ben gegen bie Soffnung geborenen Gobn auf Unftiften bes herrn jum Altare, um ihn ju fchlachten; es fehlt zum Opferbienfte nicht bas Meffer, bamit er ebenfo Bater wie auch Briefter augleich fei. Auch ber Sohn legt bem göttlichen Willen gemäß eine ahnliche Festigkeit an ben Tag, ber, ba er ein Opferlamm nicht fiebt, an beffen Stelle er außerseben mar, barnach forschte. Aber ben noch garten Banben werben Fesseln angelegt, und bamit bas Opfer nicht au gering erscheine, und bamit bas aufgeregte Opferlamm nicht miffalle, feffelt er bie Guge mit Banben. - Es fei fern bier, Theuerfte, ber verabichenungswürdige Berbacht ber Gottlofigfeit. Abraham bat bem Berrn vor feinem Sohne, bem Briefter vor bem Bater ben Borgug gegeben, und er bielte fich bann nicht für gottesfürchtig, wenn er fich nicht als einen treu Glaubenben erwiesen batte. Schließlich, Theuerste, bewaffnet er sich unerschroden gur Bollbringung bee Schlachtopfere: ber Beift bewährt fich beim verwundenden Siebe als feft, noch fester bie Band; bas jum Schlachten erhobene Meffer wird geschwungen; aber ben Anaben macht nicht trauriger ber nabe Tob, bamit bas Bittern nicht ben Glauben als fcwach erweise. Bei folder Standhaftigfeit bes Schlachtenben und bes Schlachtopfers wurde erreicht, die menschliche Furcht von sich abzuthun. und in Betreff bes Glaubens leiftete ber Bater, mas er versprochen, und ber Berr binberte, nachbem i ben Billen erprobt, ben Cobnesmorb.

<sup>1)</sup> Röm. 4, 18.

#### 4. Thpifche Bebeutung Ifaats.

Seine Berfon porbildet alfo die ehrfurchtgebietenbe Beburt Chrifti: nur ift ber Balaft bes jungfräulichen Mutterschookes noch geheimnisvoller. Durch die bilbende Kraft bes göttlichen Wortes geformt bat ihn (ben 3fgat) ber Schoof ibres verweltenben Leibes in fich getragen. gegen ben himmlischen, nicht burch menschlichen Samen entsprungenen Sprößling, ber unzweifelhaft unfer Berr ift. entbrannten bie gottlofen Rathichlage ber Juben, und fie, bie Bofewichter, schleppten ihn, ba er schwieg, wie einen Schuldbewußten, und ba er nur über ihre eigene Blindbeit fich betrübte, wie ben Ifaat, ber aber auf bem Altare nicht fterben follte, als ben Deffias jum Rreuze bin, um ibn baran zu erhöhen. Aber weil bie Emigfeit nicht fterben tann, fo lebte ber Berr nach bem Begrabniffe wieber auf. und es blieb ben Juben nur ber Arger ihrer verurtheilten Befinnung, weil fie ihn ale herrn nicht anerkennen wollten und glaubten, baß ber allein burch ben Rreugestob (entfprechend) bestraft werbe, ben später anzubeten eine Frevelthat gemefen mare. 2) Bei ber Graufamteit biefes unmenfclichen Wagniffes anbern felbft bie Elemente ihre Geftalt und Aoften Furcht ein, und bie Natur offenbart bie Gott angethane Beleidigung eber, ale fie bas Bolt ber Juben er-

<sup>1)</sup> Diese Stelle bietet große Schwierigkeit zur Festsellung es Sinnes. Der lateinische Text beißt: Et sola crediderunt ogitatione puniri, quem nefarium suerat etiam tardius adoari. Es gibt aber auch in ben Ausgaben und Nanuskupten nehrere Textvarianten, die den Sinn noch verwidelter machen. Die Gebrüber Ballerini rathen: statt cogitatione — crucisixione meleen, was oben in der Uebersetzung recipirt ist. Der Sinn cheint dem Zusammenhange der Rede entsprechend der zu sein: ie Juden glaubten, daß nach ihrer Meinung Ehristus der Strasse es Kreuzestodes würdig sei, den auch später als Gott anzubeten ver Meinung nach gottlos war.

kennt. Der Schöpfer also fängt an, vor ihrer Wuth sich zu entsetzen. Es schickt sich an die Rotte der Henker, und die Spitze ihrer Lanzen dringt dis zu dem Unsichtbaren, der am Kreuze hängt. Aber auch daraus hat, wie ich gesagt, die Grausamkeit ihres Frevels keine Frucht geschöpft, weil, wie in Isaak etwas Andres geopfert und etwas Andres gesschlachtet wird, so auch beim Leiden Christi, was in Adam gefündigt hatte, durch Christus erlöset wird.



## Bwölfter Traktat.

### Aber Abraham III.

1. Abraham glaubt Gott und wird ber Bater aller Glänbigen.

Damit Abraham ber Bater vieler Bölfer werbe, hat er bie Gerechtigkeit nicht erlernt, sondern in sich erzeugt. 1) Ihn hatte der Zutritt zu den Städten nicht befleckt. Er besaß nicht das Gesetz, da sein eigener Wandel das Gesetz war. Er vernimmt, daß ihm von Gott besohlen worden sei, auszuwandern, um seine Verwandtschaft fammt seinem

<sup>1)</sup> Dieser Satz stimmt auffallend mit Traktat 1 Kap. 1 Buch I überein, wo vom Glauben, der als Frucht die Gerechtigseit hervorbringt, gesagt ist: Ut non ab also commodetur sed ejus ex voluntate nascatur; und: Abraham placuit Deo credulitate sine lege, d. h. er sernte nicht aus einem von auffen gegebenen Gesetz die Gerechtigkeit.

Vatersande zugleich zu verlassen. Und dann schaut Abrabam auf und erblickt mit seinen Augen Dreie, eilt entgegen, betet niedergestreckt auf sein Angesicht an, bringt die Ehrengabe herbei. "Erquicket euch unter jenem großen Baume," ') spricht er. Er knetet Weizenmehl zu Teig, schlachtet ein Kalb. Nachber wird ihm aus der rechtmäßigen Ehe ein Sohn nach seinem Glauben, nicht nach dem Alter verheissen. Es empfängt Sara, sie trägt ohne Beschwerbe die Last ihres Mutterleibes, sie, die nicht din- und hergeben konnte: dann, wo man Mutter zu werden aushört, sernt sie erst, Mutter zu sein. Welse Brüste zeigen übersluß an Milch, und von dem sastlosen Alter wird doch ein recht kräftiger Knade genährt. — Nichts ist für den Glauben schwer, der eben so viel besitzt, als er glaubt.

#### 2. Lobpreis bes Glaubens Abrahams in ber Aufopferung Isaats.

Alfo Ifaat, ber einzige Sohn, Die hoffnung ber Bolter und Nationen, ber Ursprung so vieler Rönige, bing an bes liebenben Baters Umarmung. Er batte bie Liebe bes Batere auf fich gezogen burch ben Umftant, bag er ber Gin-Bige, ein Spätgeborener, bag er ein Berbeiffener mar, baff er, bie einzige und alleinige Soffnung, ben Schaben ber gangen verfloffenen Unfruchtbarfeit beilte. Da marb eine Urfache ausfindig gemacht, wobei ber Glaube Abrahams fich ftarter bewähren follte als die Bersuchung. - Die Glieber bes theuersten Sohnes, die er ju fuffen gewohnt gewefen war, foll er, mit bem Schwerte bewaffnet, tobten. Bas wurde wohl die Liebe thun ? - Der Befehl fann nicht aufgeschoben werben. - Du warst besser baran, o Mutter, als bu unfruchtbar warft; bein Sohn wird für bas Schwert geboren. - Bei einem folden Enbe empfand nur Schmergen bie Mutter, die ihn geboren hatte. Niemand betrauert Je-

<sup>1)</sup> I. Moj. 18, 4.

manben noch bei beffen Lebzeiten, und Riemand beweint ben Behorsam eines unschulbigen Menschen vorher mit Webeklagen, bamit es nicht fcheine, als ob ber Bater schwanke, wenn er weint. So voll unterwürfiger Ehrerbietung führt er mit ernfter Miene ben Gobn gum Altare, fdwingt bas Schwert, es tampft bas Berg für ben Glauben, bas Angeficht wird nicht bleich, a gittert nicht bie Band. - Es fragt ber Rnabe, wo benn bas Schlachtopfer fei, welches, bamit bas garte Alter nicht burchbohrt wurde, alsbald fich zeigte, auf daß ber Bater ihn nicht zu töbten brauche, weil auch ber herr nicht menschliches Blut forberte. Er, ein gottesfürchtiger Benter, gudt bas Schwert. Der Bater mußte es fcwingen, Gott aber mußte ichonen. Aber auch ber, welcher geschlachtet werben follte, hatte feine Furcht, noch hatte ber, welcher schlachtete, Ungft. Das Opfer bes herrn wird nicht unterlaffen, fonbern blog geanbert. Beffer bat er ben Gobn fich bewahrt, inbem er ihn nicht schonte; benn ber Glaube allein manbelt unter Schwertern ficher, unter hungrigen Beftien wie ihr Freund, in Feuerflammen voller Rublung; ber Glaube allein ift Allem porzuziehen. Durch ibn laffet uns, Die wir burch ben Glauben Abrahams Rinder geworben find, glauben, auch einft in feinen Schoof zu gelangen.

- 20 A - CO-

# Dreizehnter Traktat.

Aber den Traum Jakobs.

1. Allegorische Deutung bes Traumes Jakobs. Jakob ein Bild Christi; bie Leiter — bas alte und neue Testament.

Wer den Traum Dieses 1) und dessen Geheimnisse kennt, bessen herz schläft in Wahrheit nicht, geliebteste Brüder; denn die Brophezie spricht zwar immer in wechselnden Bilbern, aber in allen findet sich derselbe Inhalt. — Jakob ist ein Bild Ehristi; aber auch der Stein ist dies, den er nach der Erzählung unter sein Haupt sich gelegt hat, weil Ebristus, der manchmal der Eckstein heißt, 2) das Haupt des Mannes ist. 3) — Die Leiter aber bedeutet die zwei

2) Apostelg. 4, 11. - 3) Ephes. 2, 20.

<sup>1)</sup> Dieses binzeigende Fürwort zeigt offenbar, bag bie Borlefung des betreffenben Abschnittes ber beiligen Schrift vorangegangen ift.

Teftamente, welche, aus evangelischen Lehren zusammenge= webt, bie gläubigen und ben Willen Gottes thuenden Menfchen gleichfam auf gemiffen Stufen ber Bflichterfüllung in ben himmel zu erheben pflegen. Diefe Leiter bezeichnete Johannes in ber geheimen Offenbarung als ein zweischneibiges Schwert mit einem Griffe, 1) bas er als aus bem Munbe bes herrn hervorgebend ichilberte. Das Schwert ift nämlich ber beilige Beift, ber einen einzigen Briff bat b. h. bie eine Wefenheit, Die eine Rraft, Gottheit und Majestät bes Baters und bes Sohnes befitt, aber zwei Schneiben zeigt b. b. bie zwei Teftamente barftellt, burch beren tonigliche Ermahnungen fowohl bie Glaubigen und Gottesfürchtigen gerettet als bie Ungläubigen und Fahnenflüchtigen geftraft werben. Diefe (Leiter) fah einft Jefaias ale eine Bange, 2) mit welcher einer ber Seraphim bon bem Altare Gottes eine glübende Roble genommen haben foll, um die beflecten Lippen rein zu brennen. Denn unter ben beflecten Lippen muffen wir bie Bolter ber Juden und Beiben verfteben, melde, wie wir feben, burch die Thaten ihres perfloffenen Lebens beflectt, ba bas eine Chriftum läfterte und verfolgte, bas anbre Bielgötterei annahm und verabscheuungewürdige Bebilde anbetete, mittelft ber Berührung mit ber feurigen Roble burch bas Bekenntniß Chrifti in ein Bolt zusammengeschmolzen worden finb. Denn bie Schmelzung bedeutet fowohl Die Reinigung als bie Einigung. Die Roble ift bas Wort Gottes, ber Altar bas Gefet, die Bange bie zwei Teftamente, welche bie Glaubigen zusammenhalten und bie Ungläubigen zwiden.

2. Was die Jakobsleiter versinnbildet, versinns bilden auch andere wechselnde Bilder der beis ligen Schrift: der Griffel Davids, der Doppels flater im Munde des Fisches.

Aber auch David nannte fie einen Griffel, ba er fagt:

<sup>1)</sup> Offenb. 1, 16. — 2) Jes. 6, 6.

"Meine Bunge ift ber Griffel eines ichnell fchreibenben Schreibers." 1) Der Griffel ift gespalten, Brüber, und hat amei Theile, welche in eine bunne Spite auslaufen, mabrend er mit beiben einen einzigen Buchftaben fcbreibt. Wenn bu ibm einen nimmft, ift er weiterbin nicht gu gebrauchen. Go find auch richtig bie zwei Teffamente, welche ahnlich ben amei Griffelspiten einen einzigen Buchstaben fcreiben b. b. burch bie zweifachen Mussprüche bes heiligen Gefetes in geiftigem Berftanbniffe ben einen Chriftus, Gottes Sohn, barftellen. Diefe fonnen ohne einander Richts nuten, weil, wie bas neue bas alte beglaubigt, fo bas alte für bas neue Beugniß ablegt, wie geschrieben fteht: "Ginmal hat ber Berr gesprochen, und biese zwei haben wir gehört." 2) - Aber auch ber Berr felbst brudt biefes Berhaltniß aus, inbem er Betrus fpricht : "Wirf bie Angel aus in's Meer und ben Wisch, ber querft berauffommt, nimm, und wenn bu feinen Mund öffneft, wirft bu zwei Denare finben, und Diefe gib für mich und bich."3) Unter biefem erften Fifche muffen wir Chriftum, ben bon ben Tobten Auferstebenben berfteben, aus beffen Munbe zwei Denare b. b. bie zwei Testamente hervorgegangen find, welche im Berein mit ber Berrlichteit bes Berrn und ber fruchtbaren Bredigt bes Betrus, als auf welchen er feine Rirche baute, beibe Bolfer sum Beile beförberten. - Dag aber bas Meer bie Belt bebeutet habe, ift nicht zweifelhaft, bie Angel aber bie Brebigt, weil, wie die in's Meer geworfene Angel ben Tob bes Fisches zeigt, fo auch bie in bie Welt gefandte Bredigt bes Evangeliums ben Tod und die Bieberfunft bes Beren be-Beugt, wie im Briefe an bie Rorinther geschrieben ftebt :

<sup>1) \$\</sup>psi. 44, 1. - 2) \&b. 61, 12.

<sup>3)</sup> Matth. 17, 26. Im Griechischen und im Terte ber Bulgata fieht: Staterem = vier Drachmen. Die attische Drachme, obwohl etwas schwerer, wurde im gewöhnlichen Berkehr bem römischen Denar gleich geachtet. Of. Hieronym. Comment. in Matth. ad hune socum.

"Berkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt." 1) — Du follst aber den Mund des Fisches aufmachen, d. h. die versborgene Heilslehre oder, mit andern Worten, was ich in Gleichniffen gesprochen habe, sollst du denen erklären, die 11 noch nicht verstehen. — Endlich sagt er das anderswo deutlicher zu allen Schülern: "Gehet also und lehret alle Bölker und tauset sie im Namen des Baters, des Sodnes und des heiligen Geistes und lehret sie Alles halten, was ich euch befohlen habe." 2) Du sollst es aber geben für mich und für dich, d. h. du sollst mein Kreuz predigen, aber auch du sollst dich gleicher Weise der Bürde deines Kreuzes freuen.

3. Beitere Beffätigung, bag bie Jatobeleiter bas alte und neue Testament verfinnbilbe.

Aus welchem Stoffe also biese Himmelsleiter besteht, auf die sich der Gerr lehnte, erkennen wir aus dem Aussbruche Davids: "Deine Ruthe und dein Stab haben mich getröstet." 3" "Ruthe und Stab" bedeutet jedenfalls die zwei Testamente, welche deshalb mit Holz verglichen werden, weil bei dessen Anwendung sowohl für immer als auch die ganze Willensmeinung des Testamentsmachers darauf niedergeschrieben worden ist, 4" oder weil sie von entgegengessehten Seiten her ein und denselben Glauben verkündigten, daß der Sohn Gottes nothwendig gesteuzigt werden mußte; Diesen aber lassen sie mit vollstem Rechte auf der Leister stehen, weil die Geschichte der ganzen beiligen Schrift sowohl wegen seiner als auch durch ihn, den Urbeber, erfüllt worden ist. — Ferner spricht er so zu den Schülern: "Zeder Schriftgelehrte, der vom Himmelreiche wohl unterrichtet ist, ist einem Hausvater gleich, der Neues und Altes aus

<sup>1)</sup> I. Kor. 11, 26. — 2) Matth. 28, 19. — 3) Pf. 22, 4.

<sup>4)</sup> Nämlich beim Tobe Christi am Krengholge.

feinem Schate hervorbringt." 1) Der Schriftgelehrte, Britber, ift ber Brediger, ber Sausvater Chriftus; feine Schätze find Die väterliche Befenheit ber unverminderten Gottheit und fein väterlicher Wille; bas Reue und bas Alte bebeuten bie zwei Testamente, welche ihr mit Recht ohne Zweifel vom Berrn auch bier unter bemfelben Bilbe ber zwei Denare verborgen febet, in ber Beife nämlich, baß er in feinen Schäten unter ben zwei Denaren, weil fie bas neue und bas alte find, die zwei Testamente verstanden wiffen wollte. - Diefe beiben Denare feien auch, wie ber Berr ermabnt, bon bem Samaritan bem Birthe fur ben, ber einen Raubanfall erlitten hatte, gegeben worben, 2) welches Gleichnift Denjenigen, Die bas in ber Jatobsleiter enthaltene Gleichniß geiftig anschauen, über allen Zweifel erhaben Daffelbe fund macht: benn ber Mensch, ber ben Raubanfall erbulbet, ift Abam; Die Räuber find Die Teufel; Eva Die bofe Begierlichkeit, ber Samaritan ift ber Berr, gu bem bie Juben fagten : "Dieser ift ein Samaritan und hat einen Teufel." 3) Der Wirth ift ber Gefetgelehrte, ber zwei Denare empfängt b. h. mit den beilfamen Lehren ber beiben Testamente ben Menschen, ber einen Raubanfall bei bem Raubzuge bes Teufels und feiner Engel und biefer Belt erlitten bat, in bem Gafthaufe b. h. in ber Rirche, wohin bie Schafe Gottes ihre Gintehr nehmen, und wo ihn (ben Menfchen) bas ehrwürdige Saframent aufnimmt, burch bie täglich gespen. beten Beilmittel ber Bredigt beilt.

# 4. Deutung ber auf der Jakobsleiter auf- und absteigenden Engel.

In Beziehung barauf aber, baß, wie er fagt, Engel barauf auf- und absteigen, so halten Einige die Aufsteigenben für Engel bes Lichts, die Absteigenden aber für Engel ber Finsterniß. Aber ich behaupte, geliebteste Brüder, daß

<sup>1)</sup> Matth. 13, 52. - 2) Lut. 10, 35. - 3) Joh. 8, 48.

bas burchaus widersinnig und undaffend ift, weil die Fahnenflüchtigen, welche wir nach ber Gunbe niemals mehr in ben Dimmel wieder aufgenommen miffen, weber berabiteigen noch bie Engel bes Lichtes aufsteigen, ba fie niemals auf Erben, fonbern im Simmel ihre Wohnstätte hatten. Deghalb halte ich bafür, bag die Menfchen Engel beiffen, gu benen ja ber Berr burch ben beiligen Beift fpricht: "3ch babe es euch gefagt: 3hr feib Götter und alle Sohne bes Allerhöchsten, aber ihr werbet wie Menschen fterben." 1) Aber auch von Johannes bem Täufer erinnern wir uns baf gefagt ift: "Siebe, ich fende meinen Engel vor beinem Angesichte ber, ber beinen Weg vor bir bereiten wird." 2) Alfo ift es flar, bag nach ber Beife ber Propheten bie gerechten und ungerechten Menschen im Allgemeinen Engel genannt worden find. Wer aber die Auf- und Absteigenben find, erfennen wir an ben Beispielen. Die Absteigenden find Jene, welche, ber Welt entfagend, gur Welt wieder gurudfehren, von benen ber Berr fagt: "Niemand, der rudmarte ichaut, nachbem er bie Sand an ben Bflug gelegt, ift tauglich zum Reiche Gottes," 3) und wiederum: "Gebentet bes Weibes bes Lot!" 4) Aber auch ber Apostel fagt: "Bie febret ihr wieber zu ben schmachen und dürftigen Rindheits. lehren gurud!" 5) - Die Auffleigenden aber find bie Berechten, Die burch gute Sitten auf ben Stufen ber Beobachtung ber göttlichen Gebote täglich in ber Berrlichkeit einer geiftigen Reife in ben Simmel fich erheben, welche ber Apostel Baulus ermahnt und uns zeigt mit ben Worten: "Wenn ihr mit Chriftus auferstanden feib, fo fuchet, mas broben ift, wo Chriftus ift gur Rechten Gottes figend."6) -Bir tonnen Dieg auch fo verfteben, Bruber, baß es von

<sup>1)</sup> Pf. 81, 6—7. — 2) Malach. 3, 1; Lut. 7, 27; Mart. 1, 2; Matth. 11, 10. — 3) Lut. 9, 62. — 4) Ebb. 17, 32. — 5) Gal. 4, 9. — 6) Koloff. 3, 1.

ben Dienern und Engeln gesagt sei, welche bem Herrn, als er auf Erben wandelte, Dienst geleistet haben, da er selbst spricht: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes auf- und absteigen sehen über dem Menschensohne," 2) wie es sauch geschehen, da der Evangelist sagt: "Dann verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten zu ihm und dienten ihm." 2) Deßhalb unterliegt est keinem Zweisel, daß die Engel des Lichts und die gerechten Menschen eine und dieselbe Reise nach den luftigen Höhen antreten.

#### 5. Summarische Wieberholung ber vorgetragenen Erklärung und Schluß.

Diefes alles mit einander verbunden verknüpft fich gu einer einzigen Frucht als Summe, weil alle beibe, obwohl boppelt, aus einer Burgel erwachsen find. Teftamente find zwei, aber Testamentebegründer ift ein einziger. Und bas ichreibende Rohr ift gespalten; aber es ift nur ein Griffel. Und die Bange verlängert fich in zwei Schneiben; aber ihr Beiffen ift nur ein einziges. Und bas Schwert hat zwei Scharfen, aber fie find nur bie Seiten berfelben Rlinge. Und es gibt zwei Denare, aber fie merben bezeichnet als eine einzige Munge. Und bie Leiter bat zwei Leiterbalfen und viele Sproffen; aber tas Aufsteigen ift nur ein einsiges. Bas aber ihre Stufen bebeuten, geliebteffe Bruber, vernehmet, wenn ihr es wiffen wollet : bie Befehrung, bas Anboren (bes Bortes Gottes), bas Berftanbnig, bie Glaubensbereitwilligfeit, die Furcht, Die Beisheit, Die Rüchternbeit, bie Sanftmuth, bie Dagigung, bie Reuschheit, bie Frommigfeit, Die Liebe, ber Glaube, Die Bahrheit, Die Demuth, Die Gnabe, Die Ehrbarteit, Die Schamhaftigfeit, Die Gebulb, bie Ausbauer, bie Bollenbung. Die Ramen ber

<sup>1) 30</sup>h. 1, 52. — 2) Matth. 4, 11.

zwei Leiterbalken sind die beiben Testamente. Die Leiter aber wird mit ihrem besondern Namen das Kreuz genannt, weil durch dasselbe der Herr Jesus Christus alle Geheimnisse vollendend und in dasselbe einschließend seinem Bater und dem Adam den Sieg errungen und den Weg zum himmel allen Denen eröffnet hat, die ihm folgen.

## Vierzehnter Traktat.

#### Aber Judas. 1)

1. Erzählung ber biblischen Geschichte über Jubas und Thamar.

Judas hatte brei Söhne, Ber, Aunan und Selon. 2)

art: Onan und Selach; nach ber LXX: Aunan und Selon.

<sup>1)</sup> Im vatikanischen Kober Nr. 150 (Vaticani Urbinatis) steht bei diesem Trastat die rubricistische Bemerkung: Dominica III. in Quadragesima lectio 1., 2. et 3. Tractatus de Juda c. III.; und der Bischof Katherins von Berona aus dem 10. Jahrbundert citirt diermal in seinen Schristen die Worte seines Vorzängers aus diesem Trastate Kap. 4: Pater enim omnium corrupte viventium diabolus est. Cf. Ratherii de contemptu canonum pars I.: Utar ut die auctoritate Zenonis deati in sermone videlicet, quem de Juda Patriarcha et Thamar nuru ipsius more suo luculentissimo fecit. Cf. In sine sermonis de Quadragesima und In Synodica ad Presbyteros, wo Ratherius den Zeno specialis noster doctor atque provisor neunt. 2) Nach dem bedrässchen Texte I. Nos. 38, 1 sf. is die Leese

Diefer nahm ein Beib mit Namen Thamar für feinen ältesten Sohn ale Battin. Da biefer Sohn bofe vor bem Angefichte bes herrn wandelte, wird er nach bem Beugniffe ber beiligen Schrift von Gott getobtet. Er befiehlt bem zweiten, jum Beibe feines Brubers einzugeben und feinem Bruber einen Samen zu erweden, welcher aber babei feinen Samen auf bie Erbe goß. Da auch Dieg bem Berrn als bofe erschien, verurtheilte er ihn gum gleichen Tode. - Die Berbindung mit bem britten Sohne entschuldigte er bei ber Schwiegertochter mit feinem jugenblichen Alter, fürchtenb. es möchte auch auf gleiche Beife Diefer fterben, und er befahl bem Beibe, baß fie im Saufe bes Baters bleibe und auf bie heranreifende Beirath marte. Während fich Diefes Butragt, ftirbi fein Beib. Rachbem er fich getroftet batte 1) und zur Schafschur hinaufging und Dieg ber Thamar. welche ben Selon bereits berangereift fab, aber boch ibn nicht zum Manne bekommen batte, berichtet worben mar, legt fie die Wittwenkleiber ab, zieht feine Rleiber an und putt fich zierlich beraus und fett fich an einen Blat, wo Judas vorüber geben follte. Jener halt das gesehene Beib für eine Bure, mabrend fie die Unversehrtheit ihrer Reuschheit burch Berbullung ibres Angesichts bewies. Er fpricht fie an. forbert Gintritt bei ibr, verfpricht ihr einen Bod gu fenben. Aber Jene forbert ein Unterpfand für bie Sendung, mehr Bufrieden mit biefem als mit bem Lohne. Und fie erhalt von ihm bas Armband, ben Siegelring und ben Stab. Dann, als bas Geschäft gemacht und mit ber Empfängniß, welche bie mahrhaften Suren haffen und immer vermeiben, befiegelt mar, nahm fie wieder bie Wittwentleiber. Ingwischen wird ihr ber Berabredung gemäß ber Bod gefenbet, Die Bure aufgefucht, und von ben Einwohnern wird gemelbet, baf feine Bure je bafelbit gemefen fei. Aber ber Leib unfrer

<sup>1)</sup> D. h. die Zeit ber Trauer vorbei war.

Thamar schwoll mit bem Verlause ber Zeit an. Sebet ein in der That wunderbares Gebeimniß! Sie, die ihr Angessicht verhüllt hatte, verhüllt nicht ihre Schwangerschaft. Es wird, ohne dem Ankläger Schwierigkeit zu bereiten, die geschwängerte Wittwe als der Hurerei schuldig angeklagt. Es entbrennt in Zorn der Schwiegervater, besiehlt, sie vorzusühren und zu verdrennen. Aber jene steht standbaft da, weil sie sich das Geschäft nicht um der Unzucht, sondern um ihrer zuklänstigen Kinder willen verschaft batte, und spricht, daß sie ihre Schwangerschaft dem verdanke, dessen Armband, Siegelring und Stab sie bewahre. — Nachdem Judas Dieß erfahren, zügelte er sich nicht bloß gegen sie, sondern rechtsertigte sie auch sogar.

#### 2. Allegorifche Deutung biefer biblifchen Thatfache. Jubas und Ber.

Soweit man es versteben tann, war Jubas theilweise ein Borbild ber Bropheten, theilmeife ber Batriarchen und Bater, welche alle Menschen zu ihren Rinbern gablten um ber Gerechtigkeit Gottes willen. - Ber, ber urfprüngliche Sobn, ift alfo bas Urvolt b. h. bie Balbgötter, alle bie febr Gewaltigen und Berricher, 1) welche in ber Wildheit ihrer Rraft und in ber Buth ihrer großen Fleischesluft tampfend ben gangen Erbfreis verbarben, welche fich felbft ftatt ber Saufer Tempel zusprachen und ihrem Ramen Altare errichteten, welche nicht abnten, welche Graber fie bewohnen würben, obwohl fie fich ben himmel versprachen, vor beren Sandlungen, wenn es möglich mare, bie Erbe erröthen wurde, indem fie fchließlich Götter zu fein behaupteten gegenüber bem mahren Gott; welche von vernünftigen Menfchen auch nicht einmal bes Ramens von Menichen für murbig gehalten merben murben. Aus biefen Urfachen find

<sup>1)</sup> I. Moj. 6, 4.

fie von Gott nicht blog vernichtet, fonbern auch gu ewiger Straferbulbung bestimmt worben.

#### 3. Fortfetung. Munan.

Munan aber, ber zweite Bruber, ift bas jubifche Bolt, welchem befohlen wirb, feinem Bruber Samen gu erweden, nicht jenem, ber mit Recht von Gott verbammt worben gu fein ichien, fonbern bamit es bie übrigen Nationen, welche, wie wir gefagt, bas Bift ber ausgeftreuten Abgötterei berborben hatte, burch bie Beifpiele eines guten Wanbels und Die religiöfen Ermahnungen bes beiligen Befetes gur Unbetung und jum Dienfte Gottes aufwede. Aber Jener goß feinen Samen auf bie Erbe. Der Same bezeichnet nicht ben Samen bes Fleifches, fonbern bes Bergens. Denn ber Same bes Herzens ift bas Wort Gottes, ba ber Berr bei Lufas so spricht: "Das Gleichnis aber bebeutet Dies. Der Same ift bas Wort Gottes. Die aber an den Weg faen, find Jene, welche bas Wort boren, und bann fommt ber Teufel und nimmt bas Wort aus ihrem Bergen, bamit fie nicht glauben und felig merben." 1) Die Erbe aber bezeichnet ben Menschen und bas Bogenbilb, weil Gott einerfeits ben Menschen aus Erbe bilbete und ber Mensch hinwiederum bas Bötzenbild aus Erte zusammensetzte. Es 2) gog alfo feinen Samen auf bie Erbe, b. b. es vernachläffigte bie Bebote Bottes und vergeudete fie an die Botenbilber. Darum empfing auch biefes von Gott auf gleiche Beife ben gegenwärtigen Urtheilfpruch ber Berbammung, weil, wie ber, welcher Menfch ift und fich einen Gott buntt, verab. icheuungswürdig ift, fo noch verabscheuungswürdiger ber ift, welcher einen Gott verehrt, ben er felber gemacht hat.

<sup>1)</sup> Euk 8, 11-12.

<sup>2)</sup> Nämlich das jübische Bolf, deffen Typus Aunan genannt wirb.

4. Weitere Deutung über ben britten Bruber, Selon, und die übrigen Umstände der Geschichte als Vorbild des christlichen Boltes und der Kirche.

Selon aber, ber britte ber vorgenannten, ber jungfte Bruber, bezeichnet vorbildlich bas neuerbings aus ben Beiden bervorgebende Bolt; Thamar bas Bild ber Rirche. welche biefem mit Recht nicht zum Weibe gegeben worben ift, weil es, bei ber Anfunft Chrifti im Schoofe ber Rirche burch bas geiftige Waffer ber Taufe wiebergeboren, ibr Sobn und nicht ihr Chegatte fein follte. Judas aber verliert die Gattin, b. b. ber Glaube ber Synagoge erftirbt. Da es aber beißt, er habe fich getröftet, fo ift Dieß unbedingt von ber Soffnung auf ben tommenben Chriftus gu versteben, ber nicht blog ben Propheten, Die über ben Berfall ber Synagoge untröftlich waren, Troft gab, sonbern auch uns alle, wenn wir uns in einer Roth befinden, gu erquiden gewohnt ift. Er geht zu feiner Schaffchur, b. b. er verlangt von ben gerechten Menschen bie Früchte guter Werte. Nachdem Dief Thamar gebort, welche im Saufe ihres Baters lebte, b. b. in ben Tempeln und Schandsftätten aller öffentlichen Schauspiele, — benn als Bater aller verderbt Lebenden wird ber Teufel bezeichnet. 1) ba ber Berr die Juden alfo ichilt: "Ihr feib aus bem Teufel als eurem Bater und wollet die Lufte eures Baters thun," 2) legt fie das Wittwenkleid ab d. h. schafft von fich die unreinen Gebräuche einer unreinen Religion. Gie gieht feine Rleider an. Das feine ober Sommerfleid, Brüber, ift rein und fnapp, mit bem man leicht arbeiten und die Bite bes Sommers, bas ift ber Bersuchung ertragen fann, und mel-

<sup>1)</sup> Bergleiche Anmerfung jur Überfdrift.

<sup>2) 306. 9, 19.</sup> 

des ohne allen Zweifel ber Blaube ift, weil, wer biefen bat, nothwendiger Beife unbeschwert und rein lebt. Damit fie alfo nicht ertannt werbe, verhüllt fie ihr Ungeficht mit einer nothwendigen Berichleierung, weil Chriftus, ber ihre Reufcheit erweifen follte, noch nicht getommen war. Sie wird nicht erfannt vom Schwiegervater, benn gu ben Juben, nicht gu ben Beiben maren bie Bropheten entfandt worben. Er halt fie mit Recht für eine Bure, weil fie bem abgöttifchen Bolfe biente. Er begebrt mit ibr gufammen gu tommen, weil mehr bie Beiben ber Prophezie glauben werben, wie ber Berr fagt : "Wahrlich fage ich euch : bie Bollner und hurer werben por euch in's himmelreich tommen." 1) - Er verfpricht ihr einen Bod, b. h. er zeigt, mas ber Gunber für einen Lohn von ber Gunde bat. Diefen aber vermeibet fie in Empfang gu nehmen, weil in ber gufünftigen Belt unter Die Lammer, nicht unter bie Bode gerechnet wirb, wer bas Unterpfand ber Dreifaltigfeit in Empfang genommen hat. Schlieglich wird ergablt, baß fie geforbert und empfangen babe bas Armband, ben Siegelring und ben Stab. Bas wird bamit angebeutet? - Das Armband, geliebtefte Bruber, ift bas Gefet, welches burch feine beilfamen Lebren nicht bie Balfe, fondern bie Bergen aller Gläubigen mit verschiegenartigen Tugenden und verschiedenartiger Beiftesgabe ju ichmuden pflegt. Der Stab aus Bolg beutet an bas Bebeimnis bes Leibens bes herrn, wie bas beutliche Beifpiel es ertfart, welches folgendermaßen im Buche ber Bfalmen enthalten ift: "Dein Stab und bein Stock, fie haben mich getröftet. Du baft vor meinem Ungefichte einen Tifch bereitet gegen bie, welche mich bedrängen; bu haft mein Saupt mit Di gefalbt, und bein beraufchender Reld, wie herrlich ift er!"2) - Gewiß, Bruber, ber Reich bebeutet bas Blut, ber Tifch ben Leib, bas Di bie Babe bes beili-

<sup>1)</sup> Matth. 21, 31. — 2) Pf. 22, 4—5.

gen Beiftes, ber Stab mit bem Stode bas Rreus, an bem Gott fich gewürdigt bat, für ben Menfchen gu bangen, um ben Menschen, beffen Natur er angenommen, in Gott umjumanbeln. — Auch ber Ring ift ein Zeichen bes Glaubens, welcher Chriftus ift, beffen Bild wir burch bie Erleuchtung feiner Majeftat in une eingeprägt und befiegelt tragen, infofern wir, einfältig manbelnb und nach ber Bemahrung unfere Beile ftrebend, fein Bild burch ben beiligen Beift barftellen und fefthalten. Daß er mit ihr gusammentommt. bas beutet bas Saframent ber beiligen Rommunion ber Gläubigen an. Thamar empfängt im Mutterleibe, Die Rirche im Bergen; jene vom fleischlichen Samen, biefe vom Borte. Der Bod wird ihr gefdidt, nämlich bas Beichen ber Berfuchung; benn wer ber Gerechtigfeit folgt, muß nothwendia geprüft werben. Aber bie gefuchte Bure ift nicht gu finden, weil ber Wiebergeborene aus bem Baffer und bem beiligen Beifte aufbort gu fein, mas er mar, und anfangt gu fein. was er nicht mar. - Es folgt, baß fie wieber bie Wittmen= fleiber angezogen babe, nicht um zu thun, mas fie getham batte, fonbern um ju beweinen, bag fie gethan, mas fie gethan. Auf andre Weife fann Riemand felig merben, maa er noch fo gerecht fein, wenn er nicht Buge thut und bie porbandenen Gunden austilgt und bie gufünftigen von fich forttreibt. — Thamar wird angeklagt, baß fie aus ter Surerei empfangen habe. Und bie Rirche ift gleichsam ale eine Chebrecherin am Gefete von ben Alteften ber Juben angeflagt worben, bag fie ben Sabbath gebrochen, ihre Uberlieferungen verworfen habe. Aber Thamar brachte bas Salsband, ben Siegelring und ben Stab hervor und hat fich frei gemacht burch bas Bebeimnig ber heiligen Dreigabl von ber brobenben Strafe. Die Rirche lofdt gerabe burch bie Wahrheit im Namen bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Beiftes nicht bloß bie gegenwärtige Brunft bes Teufele in une aus, fonbern überwindet auch bas angegundete Feuer bes gufünftigen Berichtstages. - Jene geht gerecht= fertigt von bannen; biefe, verberrlicht burch bas Bache=

thum in bem Inholte ber Wahrheit und bes Glaubens, wird in Ewigkeit bei Christo verharren burch ben Herrn und unsern Erretter Jesum Christum, ber gepriesen ist mit bem Bater und bem heiligen Geiste vor der Zeit und in der Zeit und in alle Ewigkeit. Amen.



### Fünfzehnter Traktat.

### Aber Job.

1. Die Tugenden Jobs uns zur Nachahmung geschilbert.

Die zu lesende Erzählung ber beiligen Geschichte ist uns, geliebteste Brüber, zu biesem Zwecke überliesert worben, damit wir die Sitten der Borfahren, wenn es möglich ist, wenigstens theilweise nachahmen, wenn wir ihre Tugenden nicht nachahmen können. Denn sie lebten in so grofser Rechtschaffenheit, daß es ein Theil der Glückseligkeit ist, kennen zu lernen, was sie gethan haben.

Also Job war ein gerechter und wahrbaftiger Mann, von allen Begierben dieser Welt ledig, im Bandel klar und sogar sehr vorsichtig und untadelhaft, so daß er durch Gottes Zeugniß gelobt worden ist. 1) Deßhalb genoß er, ein Glücklicher,

<sup>1) 306 1, 8.</sup> 

nicht unverbient ein gludliches Leben. Denn er befaß ein febr glangenbes Saus und reiche Ginfunfte; auch mar er reich an Rindern und zwar, mas ben Eltern lieb ift, beiberlei Geschlechte, bie fich gegenseitig liebten, für bie er Gott tägliche Opfer barbrachte. Er mar aber auch burch eine fo fefte Mauer ber Unbescholtenheit und bes Glaubens beschütt, bag ber Teufel ibn nicht anzugreifen magte, wenn er nicht bas Recht von Gott bagu erhalten batte. Dabei betrachtet nun, Brüber, wie er, angeftachelt, nun gegen ibn gewüthet hat, er, ber nicht einmal ertragen werben fann, wenn er liebtofet. Es wird also ber berühmte Rampf unternommen. Auf jener Seite ruft ber Teufel, ein schauerliches Betofe mit allen möglichen Waffen anrichtent, feine Diener obendrein zu feiner Silfe, ftogt erschredlich in Die Bofaune. läßt entbrennen die Bergen ber Rauber von wüthenbem Reuer und greift von allen Seiten mit häufigen Angriffen bas ganze Eigenthum bes Mannes Gottes an, zerftäubt urplötzlich burch Raub, Feuersbrunft und Schwert in einem einzigen Augenbliche Alles. - Auf biefer Geite wird Job, fraftig burch bie tiefe Burgel bes Glaubens, von fo vielen traurigen Botschaften wohl zermalmt, aber nicht erschüttert, fondern preifet nur Gott und bewahrt fein Gigenthum bas durch, daß er es gering achtet. Aber als der Teufel erfannte, daß er mit fo vielen Anfallen Nichts ausgerichtet babe, schüttet er alle Buth seiner Gottlosiafeit gegen beffen Rinder aus. Denn als fie in gewohnter Beife einmüthig in bemfelben Saufe ein Gaftmahl hielten, murben plötlich mit ganger Rraft alle vier Eden erschüttert, fo bag bie Bande und bas Dach in eine wirre Maffe gufammenfturgten; er begräbt jene beilige Beschwifterschaar, bevor er fie tobtet. und bat ein foldes Berberben feiner Gottlofiafeit erfonnen. baß bei jenem einzigen gablreichen Begräbniffe ber vaterliche Schmers nicht mit ber Rlage über feine bloge Bermaifung fich begnügen tann, ba er nicht weiß, welches er zuerft betrauern foll, welches er querft auffinden werde, welchem er zuerft bas gebührenbe ichmergliche Leichenbegangniß angebeiben laffen foll. Nach Anhörung biefer Botichaft gerriß

ber Diener Gottes feine Rleiber, nicht um Gott gu beleibis gen, fonbern um unbeschwert mit bem Feinde gu fampfen. Er verachtete alfo beim Berlufte bes Eigenthums ben Reichen, verleugnete bei bem Berlufte ber Rinber ben B a= ter, bei ber Strafe feines Leibes feine Berechtigteit. Denn von bem Scheitel bes Sauptes bis zu ben äufferften Fußzehen murbe er vom Feinde mit einer Rrantheit gefchlagen und war vor ben gablreichen Geschwüren gar nicht mehr. fenntlich, fondern nur eine einzige Bunde. Dennoch aber fprach er bei allebem nichts Gottlofes gegen Gott, nicht beugt er fich feinem Beibe, Die ihm gum Unerlaubten rath, nicht weicht er ben Freunden, bie ibn verhöhnen; fonbern als Sieger über Graufamteit und Gettlofigfeit fitt er auf bem ftinkenben Mifthaufen, ber aus feinen eigenen Burmern gebilbet wird, als ob er Richts erdulbet, fondern gang gufrieden bamit, blog Gott gu fürchten. - D glüdfeliger Mann, ber mit wunderbarer Gedulb ben Besit Gottes fich verbiente, ben Teufel bestegt, bie Befundheit wieder erhalt, bas Bermögen und feine Rinber nicht verlor, fondern fie bloß mechfelte!

#### 2. Deutung ber Geschichte Jobs.

Soweit das Berständniß reicht, geliebteste Brüder, ist Job ein Bild Christi. Es möge die Bergleichung die Wahrbeit zeigen. Job ist von Gott gerecht genannt worden. Er selbst (Ehristus) ist die Gerechtigseit, aus dessen Duelle Alle, welche selig sind, kosten; denn siehe, von ihm heißt es: "Es wird euch aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit." 1) — Job wird wahrbaftig genannt. — Aber die wahre Wahrbeit ist der Herr, der im Evangelium sagt: "Ich bin der Weg und die Wahrheit." 2) — Job war reich. — Aber was ist reicher als der Herr, besten Diener alle reich sind, dem der ganze Erdkreis gehört, die ganze Natur, indem der se-

<sup>1)</sup> Malach. 4, 2. — 2) Joh. 14, 6.

ligste David fpricht: "Des herrn ift bie Erbe und ihre Fülle, ber Erbfreis und bie ihn bewohnen"?1) - Den 3ob versuchte ber Teufel breimal. Auf gleiche Beife berichtete ber Evangelift, bag berfelbe auch ben Berrn breimal gu verfuchen geftrebt habe. - Job verlor bas Bermogen, bas er hatte. Und ber Berr hat feine himmlifchen Guter aus Liebe Bu uns bei Seite gefett, bat fich arm gemacht, um uns reich zu machen. - Der Teufel tobtete in feiner Buth Die Rinber Jobs. - Und die Gohne bes Berrn, die Bropheten, bat bas pharifaifche thorichte Bolt getobtet. - Job ift mit Geschwüren befledt worben. - Und ber Berr ift, ale er Fleisch annahm, mit bem Gunbenschmute bes gangen menfch. lichen Gefchlechts verunstaltet worben. - Den Job bett fein Beib auf, gu fündigen, und ben Berrn treibt die Shnagoge an, bağ er ben verberbten Lehren ber Alteften folgen folle. - Den Job haben nach ber Erzählung feine Freunde perhöhnt; ben Beren feine Briefter, feine Berehrer beleidigt. - Job fitt voll Burmer auf bem Mifthaufen, - auch ber Berr auf bem mabren Difthaufen, nämlich in bem Schmutspfuble biefer Belt unter ben Menschen hat er gelebt, welche pon verschiedenen Gunben und Luften aufbrobeln, bie bie mahren Burmer find. - Job empfing Gefundheit und Bermogen wieber. - Aber ber Berr, auferftebend, verlieh nicht blog Gefundheit, fonbern auch Unfterblichfeit benen, Die an ihn glauben, eroberte gurud bie Berrichaft über bie gange Ratur, wie er felbft bezeugt bat fprechend: "Alles ift mir von meinem Bater übergeben worben."2) Job zeugte anbre Sohne ale Erfat. Much ber Berr zeugte nach ben Bropheten bie beiligen Apostel als Gobne. Der felige Job fam gur Rube in Frieden. — Aber ber Berr bleibt, ge-priefen in Emigleit vor aller Zeit und feit aller Zeit und bis in alle Emigfeit. Umen.

<sup>1)</sup> Pf. 22, 1. — 2) Matth. 11, 27 und Lut. 10, 2.

## Sechzehnter Traktat.

Aber Sufanna. 1)

Lob ber Reufchbeit ber Sufanna.

So oft auch in bieser verkehrten Welt lobenswerthen Männern vielfältige hinterhalte gelegt werden und parteiische Anklagen in verschiebenartigen Verleumdungen auftauchen mögen, was auch der Mensch des Verderbens aussinnen, was der Teusel anrichten mag; so soll der Gerechte sich boch nicht fürchten, weil Gott mit ihm ist. So hat Susanna, eine berühmte Hebräerin, den Frauen die Zierde der wahren Keuschheit durch das Beispiel ihrer Züchtigkeit ges

<sup>1)</sup> Dieser Traktat finbet sich auch, aber interpolirt, unter ben sermones sancti Augustini de tempore, sermo LX. ed. Maur. in appendice, tom. V. als Werk eines unbekannten Autors von den Heransgebern bezeichnet.

lehrt. Es fant ba Susanna im Gerichte ber verborbenen falfchen Beugen, erbrudt von Lugen, aber boch gufrieben mit bem verborgenen guten Bewußtsein ihres Bemiffens, nicht wie Gine, Die als Schuldige ben Urtheilfpruch empfangen foll, als vielmehr wie Gine, bie Gott geopfert tapfer für ihre Reuschheit fterben will, und bie, obwohl fie ber ungerechte Urtheilspruch ber Richter nieberschmetterte, boch die Unversehrtheit ihres ungetrübten Bemiffens aufrichtete. Es genügt ihr bas Bewußtsein ber Reuschheit: Gott ift Zeuge. Es achtet bie Reufchheit 'nicht barauf, mas bie falschen Zeugen aussagten, ober wie bie betrogenen Richter verurtheilten, nicht auch, wie ber Teufel fie in Schanbe brachte, ber bie Brunbfeften ihrer Schamhaftigfeit nicht erschüttern fonnte. Es ging gur Strafe ber nicht ebebrecherische Leib, gegen ben bie finnliche Begierbe im aufferften Greifenalter entbrannt mar, ben ber Teufel in Schmach gebracht, die Tugend beschütt hatte und die unverlette Scham gierte. - Dann tehrte ber beilige Beift bei bem beiligen Junglinge Daniel ein und fprach, als Jene gum Richtplate geführt murbe: "Rebret gurud jum Gerichte; Falfches baben fie bezeugt über fie." 1) Es erstaunt bas Bolt, bag bie Berurtheilte von bem Richtplate gur Erneuerung bes Berichts gurudgerufen murbe. Furcht ergreift bie falfchen Beugen. Es bebt ber Teufel, weil seine Lügen aufgebedt wer= ben. Es freuen fich bie Engel, bag bie unterbrudte Babrbeit endlich auf ber Erbe vertheibigt wird. Es triumphirt ihr Chegemahl, weil er bie Gattin feusch erfunden bat. Es freut sich bie gange Familie, weil ber Ruf in ihr nichts Tabelnswerthes findet. Es wird gequalt ber Teufel, weil er nach feiner Geite bin feinen Willen burchgefett bat; benn er erlangte weber ben Chebruch, ber, mare er geicheben, fie in Schmach brachte, noch ben Menschenmord, auf ben er ausging.

<sup>1)</sup> Dan. 13, 49.



## Siebenzehnter Traktat.

Aber den Propheten Jonas. 1)

1. Über Gott muß man nur mit bemüthigem Glauben forschen und aus ber Tiefe zu ihm rufen.

Die menschliche Demnth gibt sich in Ehrerbietigkeit zufrieden, über Gott Das zu kennen, was erlaubt ist. Denn wie seine Zeugnisse mit einem einfältigen Herzen zu erforschen sind, so darf die Neugierde nicht seine Geheimnisse ergründen. Denn wer möchte die Ursachen und die Sigenthumlichkeiten dieses himmels und der Dinge da oben kennen? Wer möchte es erbenken, die körperliche Leere dieser

<sup>1)</sup> Dieser Traktat hat wieder einige Stellen mit Hilarins comment. supra psalm. OXXIX. fast übereinstimmend, aus welchem, wie schon öster, der heilige Zeno geschöpft hat.

Buft, 1) wie Ginige glauben, erörtern zu tonnen ? Wer möchte fich anmagen, ju miffen, ob die Erbe vom Waffer getragen werbe ober bas Baffer in ber Erbe eingeschloffen fei?") Wer wird fich ruhmen bie luftigen Winbftrömungen, Die Gestalt ber Binbe, mer bei ber Meeresbrandung bas Steigen ber Fluthen, mer bas Schöpfermert bes Berrn und ben Rathichluß Gottes begriffen gu haben, ba ber Apostel fagt: "D Tiefe bes Reichthums, ber Beisheit und Er-Tenntniß Gottes! Die unergablbar find feine Berichte, wie unerforschlich find feine Bege? Denn wer bat ben Ginn bes Berrn erfannt ?"3) Denn nicht etwa bei Erforschung Diefer Dinge hochmuthig sich erhebend spricht ber Brophet: "Aus ber Tiefe ruse ich, Gerr, zu bir.") Denn er ruft aus ber Tiefe d. h. aus dem innersten Gerzen; er ruft aus ber Tiefe, aber von welchen menschlichen Unfallen umringt und traurig und niebergeschlagen! Und er ruft nicht mit ber Stimme, fonbern mit bem Glauben, ben Gott, wie er (ber Bfalmift) wohl weiß, gern erhort. Aus biefer Tiefe (bes (Maubens) alfo fchreiend erlangte gleichfalls auch Betrus vom Beren, bag er auf bem fchlüpfrigen Bufen bes tiefen Meeres und auf bem menschlichen Schritten nicht gebordenben Ruden ber fluffigen Wafferflache, von welchem er ale ein erschrockener Wanderer verschlungen gu werben brobte, sowohl manbelte als auch gerettet marb. — Es ruft aus ber Tiefe auch Baulus, von befeligenben Ungludsfällen überschüttet, ba er für ben Ramen bes Beren Rauber auf

<sup>1)</sup> Bei Zeno heißt ber Text. Quis corpoream hujus aëris, ut quidam putant, inanitatem se disserere posse mentiatur? bei hitarius: Quis hanc inanis nobis, ut putamus, aëris plenitudinem metietur? Die Alten bachten sich ben untern Beltenraum mit Luft, ben obern mit Aether angesillt. Bgl. Plin. lib. II. c. 1. und 23. Quintil. Institut. lib. II. c. 17.

<sup>2)</sup> Die erftere Unficht berfochten bie Stoiter; bgl. Laert. c. 201; bie zweite viele anbre Physiter bes Alterthums.

<sup>3)</sup> Röm. 2, 33. - 4) Pf. 129, 1.

Reisen, Räuber in Städten erduldet; da er von den Judent breimal mit Ruthen gestrichen wird und dreimal Schiffsbruch leidet, da er durch den wüthenden Sturm des unsinnigen Bolkes von einem Steinbagel zu seiner Freude überschüttet wird; da er in der Tiefe des Meeres einen Tag und eine Racht verweilend zum Herrn rufend unversehrt herausgespieen wird. 1)

2. Auch Jonas ruft aus ber Tiefe bes Meeres 3u Gott, ber seinen Rathschluß gegen seinen Willen burchsetzt.

So wird auch Jonas ber Prophet von Gott zu ben Miniviten gefendet, um ihnen ben ber Stadt bevorftebenben Untergang anzukündigen: sie waren nämlich mit febr groffen Laften von Gunben beschwert. Aber Jener entwich auf einem andern Wege, bestieg ein Schiff, um nach Tarfus gu fahren. Als plötlich burch bas gewaltige Weben ber fich befampfenden Binde bas gepeitschte Meer wüthet und mit ben weiflichgrauen Bogen bes unruhigen Strubels bei ben fteilen Felfenriffen, an ben schäumenben Mund bes Wiberftand leiftenden Stranbes anschlagenb, zeitweise mit Schiffbruch brobt, ba muthen bie machfenben Sturme, pfeifen schauerlich die Taue, feufgen die Stangen beim Beichen ber Segel, und bas überall gurudgeftogene Borbertheil bes Schiffes findet nicht feinen Weg. Es laufen auf und ab bie Schiffer, fie beeilen fich vergeblich, burch Singusmerfen ber Berathe bas Schiff von feinen Laften gu erleichtern, bas boch nur von ber Laft bes Bropheten beschwert wurde. Alsbann wird Jonas, ben allein jener gute Sturm forberte, burch's Loos gezogen, als Schiffbrüchiger in's Meer geworfen, richtiger von bem hölzernen Schiffe auf ein lebenbiges übertragen, ber, wie er in die Tiefe verfentt worden und von einem wilden Rachen gaftlich aufgenommen worden ift, im

<sup>1)</sup> II. Ror. 11, 23-25.

Wallfische wacht, während er im Schiffe geschlafen hatte. Wunderbare Sache! — Nach erlittenem Schiffbruche, nach dem schwimmenden Grabe erleuchtet er, unversehrt entronnen, drei Tage nachher die Niniviten, um durch seine schreckenden Aussprüche der gläubigen Stadt das heil zu verschaffen!

## 3. Allegorifche Deutung ber Gefchichte bee 3onas.

Soweit bas Berftanbnig geftattet ift, Brüber, ift bas Schifflein ein Bilb ber Synagoge ; unter feinem Schiffevorbertheile versteben wir die Genoffenschaft ber Briefter, unter ben Schiffern bie Schriftgelehrten und Bharifaer, unter bem Sinauswerfen ber Berathe bie Burudweisung ber Bropheten und aller Beiligen, welche bie aus ber Spnagoge verftof-fenen Juben zum Schaben ihres eigenen Beils burch unwurbige Morbe abgeschlachtet baben. Die mutbenben Binbe find die verschiedenen Könige, welche Judaa unter traurigem Trompetenschall und schredlichem Waffengetofe, mabrend von allen Seiten bie Schlachtenfturme brobien, elendiglich über ben ganzen Erbfreis zerftreut haben. - Jonas, im Schiffe ichlafend, ift ein Bilb bes Beilegebeimniffes bes Berrn. Denn ber Stoff bes Schiffes bezeichnet bas Rreus. bas Schlafen fein Leiben, bas Meer aber ift jene mogenbe Belt; unter feinen Bellen verfteben wir bie Bolfer ber Juten und ber Beiben, welche eitel gegen Gott fnirschten.1) Das Loos gab tund, bag Jonas in's Meer gefturgt werben folle; die Prophezie verfundete im Boraus bas gufunftige Leiben bes Berrn : beibe wollen Dieg freiwillig, jener vermöge feiner Lage als Borbild, biefer aus barmberziger Liebe. Das Seeungeheuer bedeutet ohne Zweifel bie Unterwelt; benn wie Jonas brei Tage und brei Nachte im Bauche bes Fisches mar und, ausgespieen, fich in die Stadt Ninive

<sup>1) \$1. 2, 2.</sup> 

begab, fo begab fich ber Berr, am britten Tage auferftebend. aus ber Unterwelt erft in bie Stadt Berufalem, bevor in ben Simmel. Aber Ninive ift ein Bild ber Rirche, in welcher fcon feitbem unfer Beibenvolt weilte, welche nicht umfonft pon Gott bie große Stadt genannt wird: benn es follte burch bie an Chriftus glaubenben Bolter ber Beiben ber gange Erbfreis für Gott zu einer einzigen Stabt gemacht merben. Die beilbringenben Thatsachen bestätigen endlich bie Bergleichung, welche auch bei uns noch fortbauern. Gobalb ben Riniviren ber Untergang angefündigt worden ift, Brüber, fo glauben fie und fürchten fie und, je weniger fie glauben, bag ber Berr ein Lugner fei, befto geneigter feten fie feine Barmberzigkeit voraus und laufen, fogleich bie Thaten bes frühern Lebens verurtheilend, nicht in gewohnter Beife gur Erlangung bes Beile gu ben ftummen Göten. bilbern, gunben teine verberblichen Feuer auf ben ftintenben Altaren an, verbrennen feinen Beihrauch, gießen feinen Wein als Spende aus, und fragen nicht bie Fafern ber athmenden Leber um Rath, welche ben Opferthieren bei bem unverhofften Tobe berausgeriffen worben ift, und forschen auch nicht aus bem mannigfaltigen Bögelfluge burch eitle Bermuthungen ben Stand eines febrigen Beile, 1) fonbern forbern von ihrem eigenen Bergen bas beilfame Beilmittel und opfern wetteifernd ihren gang von Demuth gerknirschten Beift. Und fo feiern fie gesetymäßig ihre Buffe und machen Gott fich anäbig. Das haben auch wir gethan und muffen wir zumeift (thun), bamit wir es verbienen, ben Berfuchungen ber gegenwärtigen Zeit und ben Strafen bes gufünftigen Berichts Bu entgeben burch Gefum Chriftum unfern Berrn.

<sup>1) &</sup>quot;Plumeae salutis," weil bie Auguren ihre responsa salutis auf bas Berhalten (Stimme und Flug) gefieberter Thiere gründeten.



### Achtzehnter Traktat.

Aber den (himmlischen) Geburtstag des heiligen Urkadins am vierten Januar in der Stadt Gäsarea in Maurikanien. 1)

1. Der haß bes Teufels ift ber Grund gu ber wüthenben Berfolgung ber Gläubigen.

Inbem wir bie Thaten bes feligen Marthrers Artabins als zu feiernbe Siege ben Jahrbuchern anvertrauen,

<sup>1)</sup> Dieser Traktat wird allgemein für die Urquelle der liber ben heiligen Arkadius handelnden, von Bollandus und Ruinart herausgegebenen Martyrerakten gehalten. Bollandus erklärt in der Borrede zu diesen Martyrerakten nach beren Bergleichung mit dem Traktate des Zeno S. 722 Nr. 4, daß dieselben entweder

wird ftete ber driftliche Gifer fur ben Rampf um unfterb. liches Lob belebt. Es wird ein boppelter Rugen aus ber religiösen Berehrung bervorgeben, weil bas Bolt zu bem bimmlifchen Lobne begeiftert wird und bie Berbienfte bes Marthrere nicht mit Stillschweigen übergangen werben. -Aber wer vermöchte bie an Siegen valmenreiche Rrone bes berrlichen Marthrers mit entsprechender Lobrede gu verberrlichen, ba in einem einzigen Rorper ebenso viele Marthrien als Glieber zu fein scheinen! - Der Teufel, welcher von Alters ber einen eingewurzelten Saf in fich gur Schau trägt, hatte feine Trabanten gegen bas Bolt bes Beren bewaffnet und verwirrte bie gange Familie bes Berrn burch bas Buthen feiner ungeftillten wilben Graufamfeit. batte im Menfchen Gott ben Rrieg erklart und in ber gangen Welt burch einen nichtswürdigen Sallunten, ben Unhänger unseligen Aberglaubens, zu mohlbewußter Frevelthat ben töbtlichen Scheiterhaufen wieber erneuert. Ge floß über bis über bie Dacher ber Baufer bas öffentliche Berbrechen. und es gab feinen Ort, wo nicht eine gottesräuberifche Schandung um ber Religion willen ftatt fanb. - Das driftliche Bolf murbe gezwungen, ben nichtigen Religions-

nach biesem Traktate ober bieser Traktat nach jenen gearbeitet sei. Es bürste wohl aber das Erstere begründeter sein als das Lettere, da der heilige Zeno selbst Kap. 1 sagt: beati Arcadii martyris gesta annalibus triumphanda mandamus, also von keiner Drigtinalschrift kenntnis hat. Wenn die Martyrerakten den Ort des Martyriums nach Achaja verlegen, so dürste das nach der glandbakten Konjektur des Kuinart ein späteres Einschiedstel sein, da alle Lateiner, welche des Heisigen Arkadius Erwähnung thun, Mauritanien, aber nicht Achaja als den Ort seines Martyriums bezeichnen, griechische Schrikskeller dagegen seiner gar nicht Erwähnung thun, was bei der Annahme, daß er in Achaja gestorden, kaum der Fall sein wirde. Dieser Traktat über den Martyrtod des mauritanischen Martyrers hat Manchen, aber ohne genisgendem selbst aus Afrika entstammt set.

übungen bes Aberglaubens beizuwohnen 1) und zur Übung einer greuelhaften Religion entweber Opferweinspenden gottschänderischer Weise 2) auszugießen, oder die mit Blusmenkränzen geschmäckten Opferkhiere herbei zu führen, oder stark qualmenden Weibrauch anzuzünden oder bei den von blassem Schmeere rauchenden Opferfeuern aus dem mördes rischen Opferblute die günstigen Vorzeichen hervorzusuchen, damit durch die Ableistung dieses berühmten Dienstes Gott aus den christlichen Gemüthern ausgerottet werden könne.

2. Bei biefer Berfolgung entzogfich Anfangs ber Beilige einem all zu voreiligen Marthrthume, beftanb es aber bann um fo unerschrockener.

Aber während ber Krieg unter hartem Streite geführt wird und der himmel zuschaut, wie die Familie des herrn geprüft wird, verschob Arkadius, der seligste Martyrer, ergriffen von Schauer über dieses unvermuthete gottschänderische Berbrechen, eine kurze Zeit den Kampf, er, dem die Krone schon gebührte. Denn nachdem er erkannt, daß die Stadt durch das verderbliche Berfahren in Berwirrung gerathe und Alle einzeln zu jenem schändlichen Schauspiele hingeschleppt werden, verachtete er all sein Bermögen, schnikt in sich weg alle Burzeln der Beltanbänglicheit, schütze sich durch Entweichen, indem er sich verbarg, Beides in seinem christlichen Borsatze zeigend, daß er einerseits nicht allsu weit vom Kampfe entfernt erscheine, andrerseits bei dem Entweichen durch das Beispiel des evangelischen Gebotes 3)

<sup>1)</sup> Nämlich ben von Staats wegen vollzogenen öffentlichen Göhenopfern, um die Chriften bei ihrer Weigerung als Reichefeinde zu bennneiren.

<sup>2)</sup> Inceste profundere. Der heilige Zeno faßt bas Berhältniß bes Gläubigen zu seinem Gott als einen geistigen Ehebund auf und baber ben Abfall als Blutschande und Chebruch.

<sup>3)</sup> Matth. 10, 23.

beftartt wurde. - Siehe, ba bricht jahlings in fein Saus eine Schaar von Schergen, Die wie nach feindlicher Beute berummilbern; fie beeilt fich, ben Diener Gottes ermischen Bu fonnen, beffen Abmefenheit ein Bermanbter bes feligen Marthrere, ber gufällig in feinem Saufe weilte, mit vielen Morten wiederholt laut betbeuerte. Ihn aber, ber Dieg ausfagte, fcbleppten bie Schergen voll nichtswürdiger Befinnung in ein schmachvolles Gefängniß, und ber bochft graufame Führer befiehlt, nachbem er ihm vorgeführt worden war, ihn unter ftrenger Kontrole gefangen zu halten. Bei einem folden Zeugniffe gufunftiger Berrlichfeit batte ber selige Artabius gemiffermaßen zum schuldigen Marthr= thum fich unterpfandlich verpflichtet, um weber Chriftum noch den Bermandten baburch zu verlaffen. Sofort will ber felige Marthrer fich nicht mehr verbergen, ftellt fich freis willig bem Richter bar und entschulbigt feine Bergögerung freiwillig mit religiöfen Bebenfen. 1) 216 ihm ber Leiter ber Broving2) für feine frühere Flucht Bergeibung unter ber Bedingung verfprach, wenn er, obichon noch fpat, an ben gottlosen, abergläubischen Bebräuchen Theil nehmen wolle. fuhr ber heiligfte Marthrer mit folden Worten gegen ibn beraus: Bas, nichtigfter aller Richter? Glaubit bu benn, baß bie Familie Gottes entweber mit unpaffenbem Bewinne biefes Lebens ober mit bem plötlichen Berlufte burch einen fcnellen Tod erschreckt werbe, ba wir bas burch ben Apostel verburgte Gebot tennen : "Chriffus ift mein Leben, Sterben mein Gewinn"?3) Erbente Schwere Qualen, wie bu immer tannft, zur Strafe; entzünde bich burch größere Stacheln ber Buth; versuche jedweben Grad ber Qual; bu fannst uns beghalb boch nicht überminden.

1) Er wollte sich aus Gewissensbebenken nicht ohne Grund und zu voreitig bem Martyrtobe überliefern.

<sup>2)</sup> Rector provinciae, furz vorber bloß rector genannt, war die höchste richterliche obrigkeitliche Person und hieß früher Praetor.

<sup>3)</sup> Phil. 1, 21.

#### 3. Schilberung bes Marthriums.

Der Richter, bon ber Galle bes Natterngiftes erregt. befiehlt fofort ben Bentern, mit einer nicht gewöhnlichen Ahnbung von Strafen und auch nicht nach bem gewöhnlichen für Schuldige giltigen Strafverfahren gegen bie Blieber bes Marthrers zu muthen. Bu wenig maren bie Badchen, 1) Bu unwirtfam erfcbienen bie Schlage mit Bleis tolben, 2) verachtet ftanb ba bie Folterbant, 3) ein oft wieberholter Regen an Stodprügeln murbe gu gering geachtet in Anbetracht einer größern Strafe. Es wird eine neue und ftaunenswerthe Qual erfonnen, womit man glaubte, Gott im Menichen gu befiegen. Er befiehlt: es follen bie Banbe bon ben Belenken, Die Fuge von ben Schenkeln abgefchnitten werben; er foll fich felber als lebendigen Leichnam er-bliden. Ihm antwortet ber felige Arkadius: D thörichter Mensch! Dich hat beine Buth betrogen: noch gibt es im Opfer bes Berrn Etwas, mas bu barbringen fonnteft! Du baft nicht verftanben, ju befehlen, meine Bunge berausgu= fchneiben, welche im Rampfe bee Marthrthums zuerft ben Berrn zu betennen pflegt. - Endlich wird ber felige Arfabius Bu ber pon gerechten Gebeten ermunfchten Stätte (Richtflätte) gefchleppt, und ben Blid jum himmel igewandt fand er unerschütterlich ba unter ben Augen Gottes. - Er hatte feinen ausgestreckten Bale bereit gemacht für bie bemnachstigen Streiche, batte feine Rehle entblößt für bie balb ihm treffenden Schwerter; er hatte geglaubt, die verberbens schnaubende Wuth des Richters burch bas Loos eines ichnellen Tobes zu erfättigen, mahrend ihm plötlich befohlen wirb, Die Banbe auszuftreden und auf bem Rafen nackend aufe Ungesicht bingeworfen bie Enben ber Beine 3u entblogen. Siehe felbft mitten in ben Qualen läßt er

<sup>1)</sup> Ungulas, ein Marterinstrument, eiserne Krallen.
2) Plumbatas, Ruthen, an deren Enden Bleikugeln hingen.
3) Equuleus, das Rößchen oder Folterbant, durch welche die Gtieder aus ihren Gefäßen und Lagen gerissen wurden.

sich keine Muße, fondern stellt während der Qualen des Henkers gebetartige Betrachtungen an. Es hatte der wüttige Genker das Beil erhoben und mit den Augen die Linie für die Streiche bezeichnend schwang er es, indem er beständig den tödtlichen Sieb im Auge bedielt. Es blieben unerschrocken fest die Hände des Marthrers durch den Leim (die bindende Kraft) seines Bekenntnisses, und die Finger hüpften nicht zitternd vor dem Untergange im baldigen Tode. So groß war bei der Gottergebenheit des Marthrers dessen Standhaftigkeit, daß er am ganzen Körper vorberreitet in die Herrlichkeit einging.

#### 4. Fortsetung ber Schilberung bes Marthriums und Berberrlichung beffelben.

Sobalb alfo ber Benter ben ihm geweihten Leib fab. trennte fofort ber Sieb bes nieberfallenden Beiles bie Berbindung ber Nerven und rif alles Befüge bes Rorpers, nachbem beren Berbindung vernichtet mar, entzwei. Es hüpften bie abgehauenen Banbe, und ba bie Abern ein wenig in fich erbebten, tehrte ber Strom bes Blutes wieber in fich (in bie geöffneten Benen) gurud. Nachbem er fobann bie Aniefehlen und Waben bargereicht, werben bie Fußsohlen burch bas Schwert bes wilben Räubers von ber ursprünglichen natürlichen Berbindung getrennt und ber Körper des Marthrere bes Dienftes ber Fuge beraubt. Es mogen gablen, wie oft er Zeugniß abgelegt, welche bie Qualen gablen tonnen, und fo weit ber Teufel feine Buth an einem Leibe geoffenbaret bat, infoweit moge auch ber Triumph Gottes anerfannt werben. - Aber es bauert bei allem Diefem noch bas Leben bes Marthrers fort, und trot er gahlreichen Bergögerungen bleibt er lebent erhalten, obwohl er mit einem Theile feines Leibes ichon begraben ift. - D würdiges Ende eines glorreichen Todes! Indem er gur Sobe bee Simmele emporfteigen wollte, ichict er bie Binberniffe, Die, ihm fein Körper bereitet, poraus, und er felbit

geht seinem eigenen Leichenzuge voran! — Womit ift bieß Bekenntniß zu vergleichen? — Mit der Zahl der maklabäischen Brüder nuß man dausammenstellen; dem standbaften Borsatze des Eleazar ist es gleich zu halten, seinem Rathe zu vergleichen. Der seligste Marthrer Arkadius weilt noch in der Welt und wird im Himmel schon als ein Marthrer gepriesen.



## Neunzehnter Traktat.

Aber das Worf der Genests: »Lasset uns den Aen-schen machen nach unsrem Sbenbild und Gleichniß.«

Nichts ift, geliebteste Brüder, vor Allem dem Gott fürchtenden Menschen so nothwendig und angemessen, als daß er sich selbst kenne. Denn es ist eine Art Wahnsinn, wenn der den Grund des Geheimnisses der Natur erforschen will, der über sein eigenes Leben nicht Rechenschaft geben kann. Denn auf keine Weise kann mit menschlichen Gedanken das Wesen der Natur ergriffen werden, und Niemand kennt es, als der es erschaffen hat. Lasset uns also zuseben, was im Besondern und angeht, was es nämlich beisse, das Gott sagt: "Lasset uns den Menschen machen nach unsrem Sbenbilde und Gleichnisse. Und er schuf den Menschen, spricht er, nach dem Ebenbilde und Gleichnisse Gottes,") und an einem andern Orte: "Ich bin, der ich

<sup>1)</sup> I. Moj. 1, 26-27.

bin, und anbre mich nicht." 1) Da das fo ift, wie trägt benn ber Mensch, beffen Antlit, leibensfähig, jeder Beränderung unterworfen, in jedem Augenblicke burch Arbeit, Alter, Rrantheit, Born, Freude, Traurigfeit fich anbert und foviele Befichteguge annimmt, ale ibn innerliche Bemuthebemegungen erregen, bas Bilb Gottes? Und es vergeht fein Tag, mo er ftete gang fich felber abnlich zu fein scheint. Dieg also nicht andere fich verhält, so tragen wir wohl etwa nicht bas Bild Gottes an uns? — Wir haben es gang mobl an une und amar ein febr beutliches gerabe barum, weil es une felbit, bie wir es tragen, nicht befannt ift. Denn bas unerfagliche Bilb Gottes muß nothwendia unfichtbar fein, auch nicht unterworfen fleischlichen Mugen. Denn weber, wenn es in unfern Leib eingeht, noch wenn es aus bem Leibe austritt, tann es von Jemanbem erhafcht werben, und es bat boch eine folche Macht, bag, wenn es auch in ber Umgaunung feiner Wohnftatte festgehalten wird, es bennoch in jedem Augenblide Alles erhellt, mas es will. Alfo nicht biefe fleischliche Wohnstätte muffen wir unter bem Ebenbilbe Gottes verfteben, fonbern bas geiftige Bild bes himmlifden Menfchen, welches ber Berr ben an ihn Glaubenben und ben bei ber atherischen Geburt 2) Erneuerten aus bem gnäbigen Quelle feiner Fulle gutheilt burch unfern Beren Jefum Chriftum.



<sup>1)</sup> Malad. 8, 6.
2) Aetherische Geburt ist die heilige Tause, die Geburt von oben (Joh. 3, 8); an andern Stellen heißt er die Tausgnade aetherea vestis oder aetherea gens oder candentes populi, die Neugetausten.

# Zwanzigster Traktat.

Aber dieselben Worte.

Dieser Traktat stimmt mit vorstehendem fast wörtlich überein und enthält auch keinen neuen Gedanken.



## Einundzwanzigster Traktat.

#### Aber den hunderiften Pfalm.

1. Löfung eines icheinbaren Wiberspruches mischen Pfalm 100, 1 und Johannes 3, 18 besäuglich bes Gerichts.

Die nachlässigen Beobachter bes heiligen Gesetzes verwickeln sich oft in großen Irrthum, da sie die Aussprücke nicht nach Maßgabe bes Zusammenhanges an ihrer Stelle verstehen ober die Gründe der Aussprücke keineswegs erforschen. Wenn also der Brophet in dem gegenwärtigen Psalme spricht: "Bon Barmherzigkeit und Gericht will ich dir singen," die spricht denn der herr im Evangelium: "Wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet"? die Mit diesen Worten nimmt er die Gläubigen vom Gerichte aus und läßt er die Ungläubigen

<sup>1)</sup> Pf. 100, 1. — 2) Joh. 3, 18.

Bum Berichte erft gar nicht gu. - Aber wenn beibe Theile nicht gerichtet werben, wie wird einem jeben Theile fein Lobn nach feinem Berte vergolten? Denn ohne Urfache icheint ber Berechte fich zu muben, wenn ber Ungerechte nicht empfängt nach ben Thaten, bie er vollbracht bat. Man muß es also nicht so auffassen, wie es von unverftanbigen Leuten beurtheilt wirb. - Bon welchem Gewichte übrigens bas Wort bes herrn ift und in welchem Sinne gefagt, zeigt bie eigenthumliche Bebeutung ber Borte felbft : Wer an mich glaubt, fpricht er, wird nicht gerichtet werben. Richtig. - Denn wozu ift's nothig, ben Gläubigen gu richten? Das Gericht wird über zweifelhafte Dinge gehalten; ift ber Zweifel beseitigt, so bebarf es feiner gerichtlichen Untersuchung mehr. Deghalb brauchen auch Ungläubige nicht gerichtet gu merben, weil fie ichon burch ibren Unglauben verurtheilt find; benn wer trägt benn aus biefem Leben eine Krone ober Strafe mit fich fort ? - Diefen Grund bafür hat David im ersten Pfalme ausgebrückt mit biefen Borten: "Es bestehen bie Gottlosen nicht im Gerichte noch bie Gunber in ber Berfammlung ber Gerechten." 1) fenweise nach Berbienft, wie mit gewiffen Urtheilfprüchen. bat er mit febr wenig Worten bas Gericht bes gangen Menschengeschlechts bezeichnet: Denn wie groß ber Unterfcbied ift zwifchen bem Gottlofen und bem Gunber, fo groß ift ber Unterschied zwischen bem Gunber und Gerechten. Much hat er felbft ben Gottlofen gar tein Gericht übrig gelaffen, weil fie ichon burch ihre Gottlofigfeit gum Boraus gerichtet find, und bie Gunber, welche gerichtet werben milffen, balt er ber Berfammlung ber Berechten, welche nicht mehr gerichtet werben, nicht für würdig.

2. Dem Gerichte verfallen bie Sünber, bie 3meifelhaften und abfälligen Chriften.

Run muffen wir erfennen fernen, - weil bie Berechten

<sup>1) \$1. 1, 5.</sup> 

für bas emige Leben, bie Gottlofen für bie emige Strafe bestimmt find und feine Durchforschung weiterbin fie ermartet. - wer benn Jene find, benen bas Bericht gubereitet ift. Und von wem muffen wir Das erfahren, ale vom Berrn felbft, ber feinen Ausspruch weiter verfolgent fpricht: "Das aber ift bas Gericht, bag bas Licht in biese Welt tam, aber bie Menschen bie Finsterniß mehr liebten als bas Licht"?1) Rebenfalls bezeichnete er bamit zweifelhafte und ausgleitenbe Chriften, welche gwischen ben Frommen und Gottlofen in ber Mitte fteben, mit feiner Bartei es voll halten, ba fie an beiben Barteien fest gu halten nicht aufhören. Gläubige find fie nicht, weil fie etwas Unglauben als Samen in fich tragen : Ungläubige find fie nicht, weil fie bas Bilb bes Glaubens in fich haben, mit bem Betenntniffe Gott, mit ben Thaten ber Welt bienen. Gie wollen bas Befet tennen und mögen boch nicht seine Borschriften halten. Sie verehren bas Zeichen bes Seils und halten sich boch nicht von ben Beheimniffen ber Damonen fern. Denn Biele balt bie Furcht vor Gott in ber Rirche fest, aber boch zieht fie die weltliche Luft an fich. Gottlofe bleiben fie nicht, weil ihnen ber Rame Gottes in Ehren fleht; Fromme aber find fie nicht, weil fie ben verehrungewürdigen Bater burch ihre schlechten Sitten verleten. - Sie beten, weil fie fürchten; fie fündigen, weil fie wollen. - Daber fteht noch nicht unbedingt die Schuld fest, wo zwei sich entgegengefette Barteien annoch einen Urtheilfpruch über Die Abmagung ber Liebe forbern. Denn wenn bie Zweifelhaftigfeit nicht erst untersucht worden ift, tann sie mit Recht nicht ibren Urtheilspruch erhalten. — Und wer sind Jene, welche Die Zweibeutigkeit bem Gerichte vorbehalten bat? - Unbebingt Jene, wie auch ber Apostel fagt: "Belche Gott ertannten, aber ihn als Gott nicht ehrten noch ihm Dant fagten, fonbern eitel murben in ihren Bebanten, und ihr unperftanbiges Berg marb verfinftert, 2) fo bag fie bie Fin-

<sup>1) 30</sup>h. 3, 19. — 2) Röm. 1, 21.

fterniß mehr liebten als das Licht, bas Geschöpf mehr als ben Schöpfer.

3. Nochmalige hinweisung auf bie brei Gericht? und baran geknüpfte Schlußermahnung.

Also brei Gerichte gibt es: eins bas ber Gerechten. welche nicht nur, wie geschrieben fleht, nicht werben gerichtet werben, welche aber biefe Welt richten werben, ba ber Apoftel fagt: "Wiffet ihr nicht, bag bie Beiligen über biefe Welt richten werben ?" 1) Das zweite bas ber Gottlofen, welche, weil fie ichon gerichtet find, nicht gerichtet gu merben brauchen, fonbern gu Grunde geben werben, ba bie Schrift fagt: "Der Weg ber Gottlofen geht zu Grunde." 2) - Das britte bas ber Gunber, bei benen bie Bebeimniffe ihres bertehrten und zweibeutigen Lebens nothwendig untersucht werben muffen, ba ber Apostel Beibes im Auge bat, benn er fagt : "Die ohne Befet gefündigt haben, werben ohne bas Befet gu Grunde geben. Aber bie im Befete gefündigt haben, werben burch bas Gefet gerichtet werben." 3) -Sehet ihr nicht, Brüber, baß ein großer Unterschied ift zwischen bem Berurtheilten und bem, ber gerichtet werben foll? Diefe Regel bes Gerichts halt auch bas menschliche Bericht, wie ungerecht es auch ift, bei. Denn fein Familienvater verurtheilt feinen Anecht, ber ihm einen ehrbaren Bewinnst feines treuen Dienstes barbringt, fonbern ehrt ibn wie einen Sohn. Den anbern aber, ben er als Giftmifcher im Chebruche, beim Menichenmorbe, beim falfchen und boswilligen Zeugniffe ertappt hat, ben beftimmt er, ohne ihn anzuhören, fondern um ihn fofort mit ben gebührenben Strafen zu gualen, bem Benter. Auch ben britten, ben er betrügerisch mit falfchen Scheingrunden feine Diebstähle

<sup>1)</sup> I. Kor. 6, 2. — 2) Pf. 1, 6. — 3) Röm. 2, 12.

entschulbigen sieht, ben bewahrt er für die Untersuchung auf, damit nach Abwägung des angerichteten Schabens und bes erworbenen Berdienstes ein Urtheil, insoweit er als Schuldner sich herausstellt, nach Recht vorgebracht werden könne. — So wird est geschehen, daß den Gerechten die Krone, den Sündern, den entschuldigten oder gebesserten, Ablaß, den Gottlosen aber die ewige Strase zugetheilt wird, durch unsern Jerrn Jesum Christum, der gepriesen ist mit dem beiligen Geiste in Ewigseit.



# Bweiundzwanzigster Traktat.

### Aber Desaias I.

1. Die Berwerfung ber Juben, weil fie Sott nicht gehört, ift die Auserwählung ber Anbern.

"Höre, Himmel, und vernimm, Erbe, benn ber Herr hat gelprochen: Söhne habe ich aufgezogen und emporges bracht, aber sie haben mich verachtet." 1)

Eine große Sünde des jübischen Bolkes spricht der Anfang dieses Buches aus und zeigt den Zorn des göttlichen Unwillens, welcher andern Personen zur Ermahnung dient, daß sie besser das Wort Gottes anhören sollen; benn

<sup>1) 3</sup>ef. 1, 2.

es ist keine geringe Verschuldung, daß ihnen stets das Wort Gottes ift gepredigt worden, jetzt aber Andern mitgetheist zu werden scheint. Daher ist bessen Berwerfung seitens der Juden die Auserwählung andrer Bersonen, 1) weil, wenn den Andern gesagt wird, daß sie das Wort Gottes hören sollen, darin die Verwerfung Israels erfunden wird, und weil der Prophet, während er laut ruft: "Höre, Himmel und Erde," bezeichnet, was Jene zu hören verschmäht hätten.

#### 2. himmel und Erbe bezeichnet nämlich bie Apostel und bie Beibenvölker.

"Bore, Simmel," fpricht er, "und vernimm es, Erbe." 2) - Sat wohl etwa ber Prophet von Simmel und Erbe be-Reugt wie Einer, ber fich über eine Sache beflagt? ") ober als habe, wenn er fagt: "Bore, Simmel und Erbe," ber Simmel ober bie Erbe niemals gehört, ba boch auch ber Simmel Regen und bie Erbe Früchte nicht verweigert? -Aber, weil biefe Prophezie in ber jungften Beit erfüllt merben follte bei ber Unfunft bes Berrn und Erlöfers, ber von bem Bolte ber Juden nicht gehört werden follte. mabrend ibn bagegen bie Apostel und bie Menschen aus bem Beibenthume boren murben, beghalb fpricht er: "Bore. himmel und Erbe." - Daß aber ber himmel bie Apostel feien, beftätigt bie Wahrheit mit einem flaren Beugniffe. benn fo fpricht fie: "Und ich werbe bie himmel schauen, Die Werte beiner Banbe." 4) - Bier fpricht er fcblechterbinge nicht von jenen Simmeln, bie er ftete gefeben batte, fondern von den Aposteln, Die er zu schauen wünschte. Und mieberum: "Er bedet bie Simmel mit feiner Berrlichkeit." 5)

<sup>1)</sup> Apostelg. 13, 46. — 2) Jes. 1, 2.

<sup>3)</sup> Diese Stelle ift im Texte sehr unsicher und verborben. Man muß mehr ben Zusammenhang als die Worte berücksichtigen, um den Sinn zu erniren.

<sup>4)</sup> Pf. 8, 5. — 5) Habaf. 3, 3.

weil ber heilige Geist die Apostel zur Vollbringung von Wunderthaten stärke und beschirmte. Und wiederum: "Die Himmel erzählen die Herrlickkeit Gottes." 1) Auch hier sagt er, daß er nicht mehr von jenen Himmeln rede, die noch Niemand hat sprechen hören, sondern daß er die Apostel meint, durch beren Predigt die Herrlickseit Gottes durch alle Räume des Erdreises ist verkündigt worden. — Daß unter der Erde die Menschen verstanden werden missen, hat die oftmalige Aussage Brohesten gezeigt: "Jubelt," beißt es, "die ganze Erde," 2) und anderswo: "Höre, Erde, aus meinem Munde," 3) mit welchem Worte er ohne Wweisel die Heiden begriffen hat, deren Werte noch irdisch waren. Das ist's also, was er meint (mit den Worten): "Höre, Himmel und Erde," daß nämlich, wo die Juden nicht hören, Christus der Perr von den Aposteln und Heiden gebört werden soll.

3. Erklärung ber weitern Worte Jef. 1, 2: Sohne habe ich gezeugt und groß gezogen.

"Söhne habe ich gezeugt," spricht er, "und erhöht," ) das ist des Herrn Wort, weil er schon damals durch den Propheten die ungläubigen Juden ausgezankt hat und sie der deit, ehe es geschiebt, an Das ermahnte, was geschiehen würde. Denn es ist Gott eigen, das Bergangene zu wissen und das Zukünstige zu kennen. "Söhne," spricht er, "babe ich gezeugt und erhöht," — Die Juden haben durch ihren fortdauernden Unglauben bei unsrem Herrn Haß bervorgerusen, weil ebenso groß, als sein Wohlgefallen an ihrer Liebe war, auch seine kommende Rache darob groß ist, daß sie ihn beleidigten. Denn es ist gewiß, daß man sich an dem Sohne schwerer rächt, nachdem er gesündigt hat,

4) 3ef. 1, 2.

<sup>1)</sup> Bf. 18, 2. — 2) Ebb. 99, 1.

<sup>3)</sup> Ebd. 65, 2. Textvariante abweichend von Bulgata.

welchen man ja als Bater mit ber größten Liebe geliebt bat; und wie groß bie Liebe mar, bie ber geliebte Bater bem geliebten Sobne ermies, fo beftig mar feine Rache. bie er nimmt, nachbem er verlett worben ift, weil, ba ber geliebte Sohn bem Bater feine Begenliebe ermies, Diefer. nachbem Jener lich von ihm losgesagt, einen verbienten Urtheilfpruch empfängt. Denn wie groß bie Berschuldung. Gott ben Bater nicht geliebt gu baben, bei bem ift, beffen Gottlofigfeit ber väterlichen Liebe nicht entsprechenben Dant entgegenbringt, läßt fich gar nicht fagen, ba es ja fogar Gunbe ift, einen Menfchen nicht geliebt gu haben. -Defhalb find ungludlich und elend bie Juben, welche Gott ben Bater, von bem fie gezeugt worben find, uneingebent einer folden Ehre und nicht achtend eine folch große Burbe, verwarfen. Denn mas ift gludfeliger, als wenn Bott fich würdigt, Die Menschen mit vaterlicher Ehre angubliden, und als wenn jenes fo erhabene Wefen bie mensch. liche Armfeligfeit für theuer halt und fie liebt ?- "Sohne," fpricht er, "habe ich erzeugt." - Wie ift es boch fuß, baß ber Berr Dieg von ben Menschen gesagt bat! - Bie Schandlich, einen folden Bater beleidigt zu haben! - "Rinder habe ich gezeugt und erhöht." - Bewiß, die Rinder Fraels hat ber Berr gezeugt, ber ben Abraham bazu ermählt bat. daß fie von ihm abstammen follten. 1) Diefe hat ber Berr in Aappten gezeugt, wo eine ungablbare Menge aus wenigen Menschen, bie babin getommen waren, hervorging, und bat fie "mit gewaltiger Sand und erhobenem Arme in bie Buffe geführt."2) - Erhöht ift worben Ifrael, ale Finfterniß und Dunkelheit burch brei Tage gang Aghpten umlagerte. 3) - Erböht ift worden Ifrael, als es felbst allein fo viele und fo große Blagen ber Aguptier entweber nicht fürchtete ober nicht erlitt. Was mar Das, bag er mitten burch bas Meer es einen trodenen Weg führte!?4) Bas, bag er

<sup>1)</sup> II. Moj. 12; ebb. 17. — 2) Pj. 135, 12. — 3) II. Moj. 10, 22. — 4) II. Moj. 14.

ihnen das tägliche Manna 1) vom himmel in der Büste und den Trank 1) aus dem Felsen gab, und daß durch das Holz das dittere Wasser süß geworden, welches wir unter Ausschließung der bittern Beimischung des Heidenthums durch das Kreuzesholz trinken sollten!? — Er böht sind worden die Kinder Israels, als sie vom Horeb sicher bis an den Jordan kamen. 1) Was sind anders die täglichen Unterredungen mit Gott? 4) — "Sie aber haben mich verachtet." 5) — Sie brachten ihn nämlich an's Kreuz, durch welches Kreuz, sie dem Bharao entrannen. Aber wiederum heißt est: "Es steht verlassen die Tochter Sions." 6)

(Der offenbar noch fehlente Schluß ber Rebe ift verloren.)



<sup>1)</sup> II. Moj. 16. — 2) Ebb. 17. — 3) V. Moj. 1. — 4) II. Moj. 14. — 5) Fej. 1, 2. — 6) Ebb. 1, 8.

### Dreiundzwanzigster Traktat.

### Aber Jesaias II.

Sandelt ebenfalle über Jefaias 1, 2.

Wie ber Gefang bes höchft seligen Jesaias anzeigt, zürnt Gott bem jüdischen Bolke und straft es mit einem öffentlichen Berweise, damit es nicht etwa Reue empfinde. <sup>1</sup>) Für ben, der menschlich fühlt, ist es schlimmer, an den Branger gestellt, als gestraft zu werden. Er nennt sie ferner Söhne, damit sie sich sürchten möchten: er möchte sich von ihnen lossagen; Erhöhte, damit sie vor dem Falle erschrecken möchten; Berächter, damit sie erkennen möchten, daß ihnen die Strasvollstreckung drohe. — Dieses Beispiel, Brüder, meidet mit aller Kraft und freuet euch zugleich, daß ihr die Jucht Gottes ersernet durch fremde Plagen, durch Jesum Ehristum unsern herrn.

<sup>1)</sup> Bgl. 3f. 6, 9—10.



# Vierundzwanzigster Traktat.

#### Aber Jesaias III.

Bandelt ebenfalle über Jefaias 1, 2.

Das ift eine beftige Gemüthsaufregung, Brüber, wenn ber, welcher fich auf bie leichtefte Beife boch rachen fann, über bie ihm angethane Beleidigung fich beklagt. Aber weil es bei weifen und ehrenhaften Menfchen für fchwerer gilt, durch irgend einen Tadel beschämt zu werben, als zu fterben, fo ftraft Gott bas jubifche Bolt, welches burch bas maß-Tofe Uberfprudeln feiner Uppigkeit verberbt worden mar, mit einer öffentlichen Strafrebe, ruft himmel und Erbe gu Beugen an, um die Berichulbung in ihrer Große gu zeigen, vennt fie Sohne, bamit fie fich vor feiner Losfagung. Erhöhte, bamit fie fich vor ihrem Falle fürchten möchten, Berächter feiner Berfon, bamit er ihre Ruchlofigfeit barlege. Das ift eine unheilvolle Schuld, Brüber, wobei es teine Entschuldigung gibt, fie fei, wie fie wolle. Sicher verabscheuungewürdig ift ber Gohn, ben ein liebenber Bater, ben ein Bater wiber feinen Willen verbammt.

~>-44-cm

## Fünfundzwanzigster Traktat.

#### Aber Jesaias IV.

Sanbelt ebenfalle über Jefaias 1, 2.

Dem Menschen geht ber Ausbruck ab über bie Ruchlofiateit bes jubifchen Boltes, welches bie Langmuth Gottes burch bie Undulbfamteit feines trotigen Bergens übermunben bat. Denn es ift feine leichte Berfculbung bie feinige. ba fich über biefelbe ber betlagt, ber es boch fo leicht bafür ftrafen tonnte. Aber weil ber Tob bei ben Ungläubigen für Das Ende ber Strafe ber zufünftigen Welt gehalten wirb. und weil fast für ungeschehen erachtet wird, woburch man nicht in schlechten Ruf fommt, beghalb glaubte er fie por himmel und Erbe als Zeugen tabeln gu follen, bamit fie einem gerechten Urtheilsspruche über ihr unentschuldbares Berbrechen unterlägen. Endlich ift biefe Sache beim Leiben bes herrn erfüllt worden: ber himmel verlor ja mitten im Tage ben Tag, bie Erbe bei bem heftigen Beben ibre Festigleit. Daraus tann man abnehmen, mas benen aufbemahrt ift, um berentwillen bie Natur bie Strafe trot ihrer Trauer über feinen Tob erbulbete.

## Sechsundzwanzigster Traktat.

### Aber Jesaias V.

Sandelt noch über Jefaias 1, 2.

Dog bas ganze jubische Bolt bie Sorge für fein Beil unterlaffen habe, zeigt ber Text ber göttlichen Beiffagung. Darin fpricht nämlich über baffelbe bei Allen nicht bie Strenge das Berbammungsurtheil aus, verehrungswürdige Brüber, sonbern bie Barmbergigkeit; benn ber kann unmöglich fich um Jemanden Berdienste erworben haben, von bem ber nachsichtiafte und milbeste Bater fich losfagt, und ben er nicht mit einer blogen Unflage, fonbern burch eine bewiesene Schuld überführt. Auch ruft er Simmel und Erbe Bu Beugen an für bie Beleidigung: bie Erbe, auf ber MUes vollbracht mirb, ben himmel, unter welchem Alles voll= bracht wird. Er nennt sie Sohne, um die Große ber Schuld zu zeigen, Erhöhte, um ihre Undankbarkeit offenbaren. Er gibt bem Ochsen und bem Efel ben Borgug vor Jenen, bamit fie, wenn fie fich beffern follten, befto tiefer fich burch bie Bergleichung ale burch bie Strafe felbft getroffen fühlen möchten.

### Siebenundzwanzigster Traktat.

Aleber Jesaias VI. Handelt von dem Liede über den Weinberg. Jesaias 5.

1. Der erste Weinberg im jübischen Volke brachte Beerlinge, ber zweite Weinberg ift bas driftliche Bolk.

Was her Prophet statt bes alten Weinbergs, der bom Herrn in Aghpten gepflanzt worden ist, forderte, daß er eine Zeit lang, da er jung war, gedieben sei, erklärt die Überschrift des Titels des eben gelesenen Pfalmes 1) selbst; denn so heißt sie: "zum Ende für die, welche verwandelt werden." Denn das jüdische Bolt, welches der erste Weinsberg genannt worden ist, blübte zwar, warf aber unsruchtbar die Blüthe ab und konnte keine Frucht bringen. 2) Ja er

<sup>1)</sup> Pf. 79, 9. Dieser Psalm war eben öffentlich borgeleien und baran die Bergleichung des ersten und zweiten Beinbergs geknühft worden. Deshalb haben ihm auch Manche den Titel: "Ueber ben Psalm 79" gegeben.

<sup>2) 3</sup>ef. 5, 4-6.

brachte statt Früchten Dornen, statt Trauben Seerlinge. Der herr aber, die Unfruchtbarkeit dieses Schuldigen verabscheuend, pflanzte sich nach seinem Willen einen andern Weinberg in unsrem Bolke, auf den die ganze prophetische Frucht übergegangen ist. — hier verzeihet, glücklichste Weinbergspfleger (= Browheten), mir, eurem Landbebauer, wenn bei der Rechenschaft über den Weinberg unsre Trägheit eurem Fleisse Nachtheil gebracht hat.

# 2. Das Berebeln ber Weinstöde als Bilb ber geistigen Berebelung und Erneuerung geschilbert.

Alfo, wie ihr felbst oft recht aut euch beffen erinnert. wird ein abgemeffener Zweig zu einem Sentreife geschnitten, ber Schöfling wird in ein gegrabenes Loch gefentt, bamit ber Zeugungsfaft baselbft belebt und aus bem immer bei ihm bleibenden Wefen genährt werde; es wird ihm noth= wendiger Beife ein flütender Pfahl gegeben, burch beffen Schutz er fich von ber Erbe erheben fann. Aber wenn er Bu einem vollständigen Beinftod ausgewachfen und bis an bas Joch herangemachfen ift, werben alle feine muchernben Zweige mit ber Sippe abgeschnitten, bas gereinigte Stammholz wird auf ein Bangegeruft gelegt, mit Anoten befestigt, bamit es nicht vom Bfahle, burch welchen es getragen wird, ober burch beffen Unterstützung ober Führung es zu reichem Ertrage in lange Schöflinge fich erftredt, burch irgend welche Gewalt losgeriffen werbe. Dann glijährlich thranend tropft er mild von feinem eigenen Thaue und verfündigt burch feine fruchtbaren Thranen, bag er bie Fluffigfeit bes Moftes empfangen habe. Sofort öffnen fich bie Augen, und ftrahlenförmige Blätter wachsen bervor, binter benen bie nachfolgenden fich empfehlenden Traubengescheine hervorlachen, bie bie Gluthen ber Sonne, bie Regenguffe unb Winde in ber Entwidlung vorwärts bringen und gur Reife führen. Aber wenn bie Zeit ber Beinlefe gekommen ift. wird die Traube, nachdem überall ihre Zierbe ift gerftreut worben, abgenommen, in der Kelter ben Füßen der Arbeiter unterworfen und gekeltert, gepreßt, mit zwei Brettern stark gedrückt, bis alle Süßigkeit dis auf's Mark herausgetrieben wird. So wird die kostbare Flüssigkeit von den eigenen Kelterern getrunken und in die Weinkeller des Hausvaters aufgehoben, damit sie durch das Alterwerden besser werde.

# 3. Deutung bes vorftehenden Bilbes auf bie geiftige Wiebergeburt.

Soweit unfre Mittelmäßigkeit eine geiftliche Deutung gu geben vermag, ift unter bem bis gum bestimmten Dage augeschnittenen Gentreise ber bie Taufe Begehrenbe gu berfleben, welcher nach ber gefetmäßigen Babl von Brufungen gebrüft worben ift. Unter ber Grube muffen wir ben beiligen Quell verfteben, ber in einem mabren geheimnigvollen Beilemittel bie tobten Menfchen aufnimmt und, nachbem fie angehaucht worben find, alsbald burch bas himmlische Baffer lebendig macht. Der unterftutenbe Bfabl, burch welchen er geftredt ober getragen wird, ift bas Beichen bee Rreuzes bes Beren, ohne welches ber Chrift burchaus nicht leben und bie Unfterblichkeit erlangen tann. Wenn er anein Brettergeruft gebracht wirb, fo wird baburch bie Bobe bes Weges und Banbels nach bem himmel gezeigt. Mit Banben wird er angefeffelt, wenn er, ber Welt widerfagend und bafür Bürgschaft leiftenb, geiftlich burch bie beiligen Fragen in Bflicht genommen wirb. Die üppigen Saare merben mit ber Sippe beschnitten, b. h. alle Gunben merben burch bie Taufe und burch bie Lebenstraft bes beiligen Beiftes ganglich abgethan. Es thrant fruchtbar bas gefäuberte Bolg bes Beinftodes: von bem abgewaschenen Menschen ftromen fruchtbarer bervor bie gottlichen Strome bimmlifcher Lehre, nachdem ibm bie Augen geplatt, b. b. geiftig geöffnet worben fint. Die Blatter fproffen querft, bann empfiehlt fich bie Frucht, welche nachkommt. Uhnlich wird auch ber Chrift, indem er ben gottlichen ibm vorgesungenen

Lebren, in benen bie Frucht bes ewigen Lebens ift, geborcht, gleichmäßig geschütt und genahrt. - Er machft bie gum Joche empor, wenn er nach borbergegangener Bertheilung aller feiner Babe an bie Armen, fein Rreus tragend und alle Gerechtigfeit volltommen erfüllend, bebenber und leichter Chrifto nachfolgt. Durch bie Bewalt bes Wetters, ber Sonne und bes Regens wird er gur Reife getrieben: auch ber Gerechte wird burch häufige große und verschiedentliche Bersuchungen gur Siegestrone emporgeführt. Aber sobalb Die Zeit ber Beinlese tommt b. b. ber Tag ber Berfol= gung, werben überall die Trauben abgelesen, b. h. ohne Unterscheidung wird an alle Beiligen gewaltsame Sand angelegt. Bur Relter werben fie getragen, b. b. gum Richt= plat geführt, von ben Arbeitern bort getreten, b. b. von ben Berfolgern mit ber bochften Schmach verhöhnt und getödtet. Ihr Saft bei bem letten Drucke ber Relter und burch die zwei Bretter wird bis zum Trockenwerden ausgepreßt. Uhnlich wird von Chriftus am Tage bes Gerichts gemäß ben zwei Tafeln bes Befetes Rache für bas Blut ber Betenner bis jum letten Beller genommen. Die Relterer trinfen von bemfelben Mofte, und bie Berfolger werben oft an Chriftus gläubig und toften aus bem toftbaren Relche, ben sie turz vorber noch felbst burch bas Reltern vergoffen hatten, und Manche trinken ihn gar aus. Der Most wird im Weinteller bes Sausvaters aufbewahrt, bamit er durch bas Umgapfen toftlicher werbe, und ber Marthrer wird in bas verborgene Gemach ber Wohnung bes Berrn aufgenommen, bamit er bort, aus einem Menschen in einen Engel umgegoffen, ber Geligkeit bes emigen Lebens fich rübme.

### Achtundzwanzigster Traktat.

#### Aleber Jesaias VII.

Banbelt gleichfalls vom Beinberge Gottes. 1)

Soweit ber Wortlaut bes Leseabschnittes anbeutet, Brüder, wird das jüdische Bolf zwar der Gottlosigkeit beschuldigt, aber das christliche zugleich ermahnt, daß es nicht auch so werden möge. Damit dieses sich nämlich desto mehr fürchte, wird jenes erschreckt; jenes wird geschlagen, damit dieses Fortschritte mache. Es ist eine abgekürzte Art dur Glückseit zu gelangen, durch die Gefahr des Andern zu erlernen, was man vermeiden solle. Westalb man, Brüder, bei einer solchen Angelegenheit nicht reden, sondern thatkräftig wirken muß, vernehmt jetzt kurz. — Wer den Zorn des Allen drohenden Gottes vermeiden will, muß ibm schuldlos dienen. Die Rede über den eben erwähnten Weinsch

<sup>1)</sup> Dieser Traktat ist offenbar zu Ostern vor ber feierlichen Taushandlung an die Täuslinge gehalten worden und würde bemnach schon zu ber nachsolgenden Klasse von Traktaten gehören. Das ergibt sich aus den Worten: urgentium sacramentorum non sinit pondus, und dem Ausdrucke: Novellae vites adjugum perductae.

ftod, geliebtefte Brüber, bat ihre weit und breit ausgebehnten Grenzen, welche mit gebührenber Rebe gu burchgeben bie Bichtigfeit ber jum Bollgug brangenben Bebeimniffe nicht gestattet. Damit aber nicht ganglich bie Feierlichkeit beeinträchtigt werbe, fo vertoftet mit wenigen Borten ben Bortrag barüber. - Der Weinberg Gottes mar zwar bie erfte Synagoge, gemein an Burbe burch bie malbigen Saarbifchel ber berumirrenden Rebichöflinge, welche, ba fie fich burch bie unbeiligen Stätten ber Beilbeit mit ihrem muchernben Laubwerte überall verbreitet, fatt ber Früchte Dornen, fatt ber Trauben Beerlinge brachte. Bon Unwillen barüber bewegt hat ber Berr fie bbe gelaffen und fich einen andern Beinberg, nämlich bie Mutterfirche nach feinem Willen gepflangt, die er burch bie Dienstleiftungen ber Briefter bebaut und burch frommes Begießen fruchtbar macht, und bie er, am fruchtbaren Rreuze bangenb, eine febr reiche Beinlese bervorzubringen lebrte. Daber tommt es. baß heute aus eurer Babl junge Beinftode bie gum Joche emporgebracht, glubend von bem fugen Strome bes quellenben Moftes, ben Beinkeller bes herrn in gemeinfamer Freude anfüllen. Damit Dieß burch bas Beranwachfen eures Glaubens auch euch wiberfahre, bas wird ber allmächtige Gott Bater burch ben Berrn Jefum Chriftum verleiben, ber gepriefen ift mit bem beiligen Beifte in alle Emigfeit.

### Neunundzwanzigster Traktat.

Aleber Jesaias VIII. oder über die Ankunft Christi in der West.

Christus ist unbemerkt in die Welt eingetreten, damit der Teufel sich nicht für weise halte. Er, der mit überlegens der Berechnung den Menschen betrogen hatte, wird mit Überlegung besiegt, damit, wie der Mensch im Baradiese nicht den Teufel erkannt hatte, so auch der Teufel Christum in der Welt nicht leicht erkennen möge. 1)

Das Übrige fehlt.

<sup>1)</sup> Bergleiche başu: Ignat. ad Ephes. c. 19 und Hieronym. comment. ad Matth. c. 1.



### Dreisfigster Traktat.

#### Sinladung jum Taufbrunnen I.

Freuet euch, ') Brüber, im Herrn und, herbei eilend in aller Sehnsucht, empfanget die himmlischen Gaben. Schon ladet euch die heilsame Wärme des ewigen Quells ein. Schon ninnnt unsere Mutter euch als Kinder an, um euch zu gebären, aber nicht in der Weise, wie eure Mütter euch geboren, welche, selbst in Geburtsschmerzen treissend, auch euch weinend, besleckt und in schmutzigen Windeln eingewickelt, in diese Welt als deren Untergebene eingeführt haben, sondern welche selbst voll Freuden euch als Frohlockende, selbst eine Himmlische, Freie, von allen Sünden entledigt, nicht in

<sup>1)</sup> Im Rheimser Kober sindet sich die rubricistische Marginalbemerkung: In prima Symbolo in ambone a Pontisice pueris recitanda. Das Glaubensbekenutnis wurde den Katechumenen einige Zeit vor der Tause vom Bischof seierlich vorgesagt und so tradirt; obige Uederschrift scheint auf eine Wiederholung dieser Traditio hinzubeuten.

einer unreinen Wiege, sonbern in ben angenehm buftenben Schranten ihres beiligen Altares 1) beglückt ernähren will burch unsern Bern Jesum Chriftum.



<sup>1)</sup> Die Neugetauften zogen vom Taufbrunnen in das Presbyterium der Kirche, wo sie unter der hl. Messe die erste Kommunion empfingen. Als die infantes quasi modo geniti hatten sie am Taustage und während der ganzen Ottab bei der Liturgie ihren Plat intra cancellos, also in der unmittelbaren Rähe des Altars. Bgl. Maper, Katechumenat S. 218.

### Einunddreissigster Traktat.

#### Sinladung zum Taufbrunnen II.

Nachdem das Wort nunmehr gesprochen ift, 1) gehet schnell. Brüder, ein zu den ätherischen Pforten 2) und glaubet nicht, daß die, welche euch im zeugenden Schooße des ewigen Tausbrunnen verbergen (— die Tausenden), hier irgend eine Gnade nach Berdienst ibrer eigenen Berson wirken. Ihr werbet geboren nach eurer eigenen Beschaffenheit, da ihr wisset, daß Jeder, je fester er glaubet, selbst sich desto mehr abelt. Mit Entschiedenheit und Glauben leget jenen euren alten Menschen mit seinen widerlichen Windeln ab, seid Alle neue Menschen, Alle mit weissen Kleibern angethan, lauter Solche, die alsbald hervorgehen werden geschmicht mit dem Geschenke des beiligen Geistes.

1) Die Formel: bem Teufel u. f. w. zu wibersagen. 2) Entweber bie aus ber Kirche ober aus bem Borhof in

<sup>2)</sup> Entweder die aus der Kirche oder aus dem Borhof in das Baptisterium (Ort, wo man das ätherische, himmlische Leben empfängt) sührenden Thore.



## Bweiunddreissigster Traktat.

#### Sinladung zum Taufbrunnen III.

Ei, was stehet ihr ba. Brüber, welche um eures Glaubens wislen die zeugende Welle schon empfangen hat und durch die Sakramente schon gebiert? Eilet so schnell als möglich zur Erfüllung eurer Sebnsucht. Diehe, schon wird der feierliche Lobgesang gelungen. Weiche, schon vernimmt man die Stimme der Kinder und ihr sübes Wimmern; siede, schon schreitet die leuchtende Kinderschaar aus dem einen gemeinsamen Schooße der Gebärerin hervor! Eine neue Erscheinung Das, daß Jeder geistiger Weise geboren wird. Silet nun din zur Mutter, welche auch dann nicht Schwerzen leidet, wenn sie die, welche sie gebiert, nicht zählen kann. Gehet also ein, tretet ein, ihr Glücklichen, die ihr auf einmal alle zugleich ihre Säuglinge fein sollet!

1) D. i. zum Genuß ber Euchariftie nach ber Taufe; in Berbindung mit ber Euchariftie ward auch Honig und Milch ben Neugetauften gereicht, und heissen sie baher "Säuglinge."

<sup>2)</sup> Dieser Lobgesang bürfte wahrscheinlich ber bei ber Taufwasserweiße jetzt noch übliche sein. Nach dem Antiphonarium des Thomasius pag. 66 wird auch ein nach der Tause gesungener Hymnus erwähnt, jedoch wird hier die Tause erst als folgend vorausgesetzt.

# Dreiunddreissigster Traktat.

### Sinkadung zum Taufbrunnen IV.

Was stehet ihr ba, verschieden an Abkunft, Alter, Geschlecht und Stand, die ihr bald eins sein sollet ?— Eilet zur Onelle, zu dem süßen Mutterschoose der Mutter, die stets Jungfran bleibet, und dort abelt euch durch euern Glauben, wohl wissend, so viel einer glaubt, so große Glückseligeit er haben wird. — D wunderbare und wahrbaft göttliche hochheilige Gerablassung, bei der die Gebärerin nicht freisset und der Geborene nicht wimmert! Das ist Erneuerung. Das Auserstehung, Das ewiges Leben, Das ist wud jeden Auster Aller, welche uns stärft, aus jedem Geschlechte und jeder Nation uns sammelt und hinterher zu einem einzigen Leibe uns macht.

# Vierunddreissigster Traktat.

Sinladung zum Taufbrunnen V.

Freuet euch, Brüber, die ener Glauben gebiert, die ihr, die Känke dieser Welt, die Schuld, die Munden und den Tod fliehend, die hilfe der väterlichen Majestät angesteht habet, und eilet herbei mit aller Schnelligkeit des Geistes, nicht der Füße, zu dem Wasser des heilsamen Quells! Mit Zuversicht tauchet unter als Sieger durch den glücklichen Tod eures alten Menschen euer Seelenheil sicher stellend.



# Fünfunddreissigster Traktat.

Sinladung jum Taufbrunnen VI.

Eilet, eilet, Brüder, euch rein zu waschen! Das lebenbige Wasser, vom heiligen Geiste und von füßem Feuer erwärmt, ladet euch schon ein mit schmeichelndem Gemurmel.
Schon erwartet euch, gerüstet, der Bademeister (der Taufende) um euch nicht bloß darzureichen, was zum Salben
und was zum Abtrocknen erforderlich ist, sondern auch den
goldenen Denar, der mit der Einheit eines breifaltigen
Gebräges bezeichnet ist. Ihreuet euch also! In den Quell
tauchet ihr nackend unter, aber mit dem ätherischen Kleide
ber Gnade bekleidet und mit dem weissen Gewande angethan steiget ihr bald daraus empor. Wer dasselbe nicht
besucht, wird das himmlische Reich besitzen durch unsern
Gerrn Zesum Christum.

<sup>1)</sup> Unter dem Denar mit dem dreifachen Gepräge verstehen Einige die eine heiligmachende Gnade, welche durch die am selben Tage empfangenen drei Sakramente der Tause, Firmung und Eucharistie mitgetheilt wird. Doch scheint mir die Einheit des dreisachen Gepräges des Denars, der dei der Tause der Seele mitgetheilt wird, auf die Einheit der drei göttlichen Personen hinzuweisen, deren besonderes Eigenthum der Mensch durch die heilige Tause wird, und deren gläubiges Bekenntnis bei der Tause er ablegt. Manche nehmen an, die Neugetausten haben eine metallene Denkmünze erhalten.

# Sechsunddreissigster Tractat.

#### Sinladung zum Taufbrunnen VII.

Ei, Brüber, welche die erwünschte Gluth feligen Durstes in Brand gesetzt, die das füße Gemurmel des göttlichen Wassers einladet, eilet ohne Zögern herbei zu der nährenden Milch des zeugenden Quells und trinket in starken Zügen, so lange es erlaubt ist, den Mund annähernd an die Welle des überströmenden Flusses, und füllet mit allem Eifer und mit aller Demuth eure Gefäße, damit euch das Wasser niemals ausgehe, Das aber vor Allem wohl wissend, daß man dasselbe weder verschütten noch zum zweiten Male schöpfen dark.

36088360R

# Siebenunddreissigfter Tractat.

#### Sinladung zum Taufbrunnen VIII.

Ei, Brüder, welche die erwünschte Gluth seligen Durstes in Brand gesetzt, mit der Brunft und Schnelligkeit des Hirsches 1) eilet zu der Milch des zeugenden Brunnens! Trinket in vollen Zügen, damit das Wasser euch niemals ausgehe, das vor Allem wissend, daß man dasselbe weder verschütten noch zum zweiten Male schöpfen darf.



<sup>1)</sup> hier ift eine hindeutung auf Pfalm 41, ber, wie heute noch, ohne Zweifel schon bamals beim Taufritus in Gebrauch war.

## Achtunddreisfigster Tractat.

In die Neophyten nach der Taufe I.

Rach Bollenbung ber bemüthigsten teuschen Fasten gur beiligen Berföhnung, nach ben füßen Bigilien ber burch ihre eigenthümliche Sonne 1) gang bell erleuchteten Racht, nachdem eure Seelen burch bas lebenspenbenbe Bab ber mildahnlichen Quelle gur hoffnung ber Unfterblichkeit geboren find, aus welcher ihr, an Alter und Ration verschieden, plöplich ale leibeigene rechte Brüber und plöplich ale eingeborene Rinder emporgetaucht feib, nun ermahne ich euch, das West einer folden Geburt (Oftertag) burch bas Freudenmabl 2) zu feiern, aber nicht mit jenem, bei welchem bie berichiebenen Bange burch ben Reig bes Beschmades ber beigegebenen Burgen auf's Bochfte mit einander wetteifern und ber überströmte Magen oft von dem roben und fauerrangigen Gefpeie Beschwerben erleibet, bei welchem bie weltliche Gugigfeit eures Moftes burch ben üblen Beruch, ben ber geftrige Weinraufch ausathmet, verborben wirb; fonbern mit einem himmlischen Mable, mit einem ehrbaren, reinen, beilfamen und ewig bauernben, welches, bamit ihr immer fatt und gludfelig fein konnet, ihr bungrig einnehmen follet.

<sup>1)</sup> Die zahlreichen Lichter in ber Kirche und in ben Händen. ber Neophyten; wohl auch bie Ofterkerze. 2) Durch ben Empfang ber heiligen Eucharistie.

Der Sausvater fpendet euch toftbares Brod und Bein aus feinen Borrathstammern von feinem Tifche. Die brei Junglinge effen nach gemeinsamer Übereinstimmung zuerft Bemufe, welches fie, bamit ber Beschmad ein feiner fei, mit bem Salze ber Weisheit bestreuen; Chriftus gießt bas Dl baranf; Mofes bereitete bei ber Gile, in ber es geschab. ein einjähriges und reifes Lamm: Abraham bei feinem Glauben ein fettes und gut gubereitetes Ralb: 3faaf traat in seiner Unschuld bas Dl und bas Holz; Jatob, ber Gebulbige, bietet verschiedenes Schafvieh an; Joseph, querft befordert jum Ausmeffen bes Getreides, fpendet Allen Lebensmittel. Wahrlich, wenn Jemanbenm Etwas fehlt, mas er verborgen bat, Roe, ber Birth in ber Arche, verweigert ihm Alles nicht. Betrus, ber Fischer, legt bie frischen Geefische reichlich mit munberbarer Gulze vor. Tobias, ber Frembling, bereitet und brat mit Sorgfalt bie Gingeweibe bes Fluffisches. Johannes, ber bemuthige Borläufer im Gewande von Kameelhaaren, sammelt Sonig und Beufdreden aus bem Walbe. - Damit Reiner ben Anbern beim Effen table, ladet Baulus uns bazu mit einer Ermahnung ein.1) David, ber tonigliche Birt, bietet jeden Augenblid filberfarbene Dilch und Rafe bar. Zachaus fühnt obne Zögern vierfach bas Entwendete. 2) Unfer Gott und Berr, Jefus Chriftus, ber Sohn Gottes, bietet Gugigfeiten an, wie Jener, welcher vor une an biefem Mable fich geweibet bat, fagt: "Wie fuß find beine Aussprüche meinem Baumen, über Bonig und Bonigseim meinem Munde!" 3) -Britter, wer Diefes gern glaubt, wird noch reichere Speife finden, und wenn er fich berfelben befleiffigt, wirb er ftets fich und Anbre mit allem Guten fattigen burch unfern Berrn Refum Chriftum.

1) Höm. 14, 3.

<sup>2)</sup> Apophoreta find fonft Geschenke an Speisen nach ber Mahlzeit, die man nach Saufe mitnahm, ungefähr wie beute bas Deffert ; hier aber ift es mohl nur eine Umfdreibung von gut. 19. 8.

### Neununddreissigster Traktat.

### Un die Neophyten nach der Taufe II.

Gehr richtig fpricht ber beiligfte David : "Selig, benen ihre Ungerechtigfeiten vergeben und beren Gunben bebedet find," 1) weil, Bruber, nicht felig fein tann, wen, in feiner erften Geburt verharrend, bie jeden Angenblid brennende Factel fündhafter Gluthen verfengt; wer den Unflath feines Rerfere bei fich tragt, wer den Benter ichon fühlt, ebe er ibn gu feben befommt, wer ben Ramen bee Richtere fürchtet; wer, wenn irgend mober ein Gefumme ertont, glaubt, man fuche ihn ober erhasche ibn ; wer feinen Ruten von feiner Sicherheit bat, auch wenn es ihm gludt, bag er feinen Unflager findet. Bat er boch bas Bewiffen zum Beugen, ba er ohne fich felbft nicht fein fann, weil bas Bemiffen, viel gewaltthätiger als jeder Benter, niemals feinen Übertreter verläßt. In biefer Berfdulbung befandet ihr euch bisher, Bruder; aber ihr feib ftreng geprüft worben ; ihr habet gut für euch Nachtmache gehalten, um Bergeihung zu erlangen : ihr habet euch auf's Befte bemahrt. - Das ift eine neue

<sup>1)</sup> Bf. 31, 1; unmittelbar nach ber Taufe gefungen.

Art von Bericht, wobei ber Schulbige, wenn er fich ent= fculdigt, verurtheilt wird, wenn er bekennt, losgesprochen wirb. D große Bewalt! D große Wiffenfchaft, a große Liebe unfere Richtere, ju welchem Gunber jeber Battung beraneilen, um fich ftrafen zu laffen, bamit fie bann felig leben fonnen! Denn es bringt ein barmbergiges Schwert in bas Innere bes Gunbers, und mit einem und bemfelben Streiche tobtet es fo ben alten Menfchen, bag bie Materie bes Leibes unverfehrt bleibt, ichafft einen neuen und begrabt jenen in bem Elemente bes beiligen Taufquells. Und obmohl die Beschaffenheit aller Baffer ber Art ift, baß fie bie lebendig in ihrer Tiefe verfentten Menschen tobt von fich geben, fo nimmt unfer Baffer die Tobten in fich auf und fpeit fie lebenbig aus, indem es aus thierischen Menfchen mabre Menschen gemacht hat, welche aus Menschen Bu Engeln werben, wenn nämlich ber Fortgang ihres Altere ibre findliche Gefinnung nicht andert.

36088908

### Vierzigster Traktat.

### In die Neophyten nach der Taufe III.

Rubeln mir in Chrifto, Bruber, und fagen wir Dant bem ewigen Sieger mit Lobgefängen, Bithern, Paufen und Lobliebern, welcher uns feine Berheiffungen bauernd gemacht und mit milber Straffeststellung, wie man fagt, mabrhaft aolbene Schlüffel 1) uns gefendet bat, freilich wohl nicht folde, welche - ein schlechter Gefallen! - bie Gunben fortbefteben laffen, welche ben Leib ichonen, bie Geele nicht befreien fonnen, welche bie Gunben, ba fie felbe überfeben, nicht wegnehmen, sondern inmendig einschließen, welche ben Schuldigerfundenen als folden auch entlaffen, welche in aleicher Sache felbft bem, welcher Burgichaft leiftet, Nichts nüten können. 2) Aber unfre (Schlüffel) fprechen bagegen baufenweise frei, mas fie immer vorfinden, und bulben teinen übrigbleibenden Reft (ber Sünden), fondern beden alle Gebeimniffe bee Bergens auf, treiben mit Sorgfalt alle Berschuldungen aus und verbindern dagegen mit Eifer, bamit

<sup>1)</sup> Dieser Ausbruck beutet auf die milbe Behandlung bes Sünders durch die geistliche Lösegewalt bei dem heitigen Tauffatrament hin.

<sup>2)</sup> Diese Worte beuten an, daß ben Häretikern die geistliche Schlüffelgewalt sehle, also ihre geistlichen Handlungen nichtig eien, selbst wenn die gute Vorbereitung auf Seite des Sunders vorhanden ift.

nichts Leichtsinniges babin wieder gurudtebre, mas von bort ift ausgeschloffen worden. Sonderbare Beife! Bunderbare Seligkeit! Der Schuldige bleibt unverfehrt, aber bie Berschuldung im Schuldigen wird geftraft, und obwohl fein Leben erhalten bleibt, flirbt boch im Menfchen Das, um beffentwillen ber Mensch ficher fterben würde. Daber tommt es, bag unfer Bekenntnig teine Folterqual nothwendig im Gefolge hat, bag ohne Schweiß bes Folterinechtes ber Schuldige freiwillig feine Schandthaten betennt, um fculblos zu werden. Werthvoll ift ber Nachlaß, Brüber, welcher Bergeihung und Beilmittel zugleich gewährt. Wer übrigens bes Giftmischers, bes Mörbers, bes Chebrechers, bes Blutfchanbers, bes Gottesraubers icont, ohne feinen Ginn w beilen, von bem febe ich nicht, was er ihm für Ruten geichafft. - D tiefe Vorsicht unfere Erlöfere! D gang einziger Vorzug! D füßer Richterspruch! D nothwendige Verurtbeilung! Der Mensch wird getöbtet, damit er lebe! - Da if. Einer, ber ichlägt, aber man fieht bes Schlagenben Schwer nicht, und bes Geschlagenen Bunde flafft nicht, noch fließ: Blut baraus, noch entfärbt fich bie Gefichtsfarbe. Er ift # aber boch auch nicht. Es scheint bas alte Baus zu fein aber es ift ein neuer Bewohner, burch die stattgefunden Banbelung ber Sitten ben Abel feiner Beburt ben Un gläubigen in verschiedenen Tugenden barftellend. Bemahre biefes Abels Beiligung, indem euer ganger Lebenslauf ftete in seinem findlichen Sinn verharrt; und feib fcon gun Boraus wacker auf eurer Sut, auch nur einmal je eures alten Menschen zu gebenten!

### Einundvierzigster Traktat.

Un die Neophyten nach der Taufe IV.

Diefer Traftat ift nur eine wörtliche Wieberholung theils bes 39., theils bes 40. Traftats.



### Bweiundvierzigster Traktat.

Un die Neophyten nach der Taufe V.

Seib gegrüßt heute, in Christo geborene Brüber, und bewahret forgfältig, tapfer und treu die königliche Wohlthat des empfangenen Sündenerlasses! Denn eure Schuld, die euch band, ist fort; freuet euch in eurer Sicherheit! Ihr seid der Welt Nichts mehr schuldig. Siebe, keine Last, kein Klirren weltlicher Ketten lastet auf eurem Nacken. Die Hände sind von keinem Bande mehr gehindert, die Füße von

Reno's Traftate.

feinen Reffeln mehr beschwert. Es fcbredt euch fein Schretten mehr auf, fein Schmut bebedet euch. Die ihr einen Mitwiffer fürchtet, ihr fürchtet nicht mehr euer Gemiffen. Denn euer alter Menfch ift glücklich verurtheilt worben, bamit er gelöfet werbe; er ift in ber Belle bes Taufquelle begraben worben, um, im Refte bes Grabes belebt, bie Rechte ber Auferstehung zu vertoften. D große Vorfebung unfere Gottes! D reine Liebe ber guten Mutter! - Rinder verschiedener Abfunft, verschiedenen Geschlechts, Alters und Standes nimmt fie an, tobtet fie voll Sag gegen bie Gunben wie eine Stiefmutter, bewahrt fie mit frommer Liebe wie eine Mutter und belebt bie Betobteten nicht eber, als bis fie alles Gift bes alten Zustandes ausgerottet bat. Um nichts Unachtes zu gebaren und um nicht zu scheinen, ben Ginen mehr ober weniger ju lieben, verleiht fie Allen eine und biefelbe Beburt, biefelbe Milch, benfelben Lohn, bie gleiche Burbe bes heiligen Beiftes. Bie fcon und wie beilfam ift es, Brüber, ben zu bewundern, den man kurz zuvor noch ausgelacht; beffen Niedertracht bu verabscheut baft, beffen Tugend möchteft bu jest nachzuahmen wünfchen; ben bu immer als einen Beighals verabscheut, ben faunft bu an, wie er überallhin an bie Armen und Dürftigen alle feine Güter austheilt; ben bu endlich als einen Göten= tempel tennen gelernt, über ben erfreueft bu bich ale Tempel Gottes! - Alfo ift immer gludfelig, wer feiner Biebergeburt gebenket, aber noch glückfeliger, wer fich gar nicht erin= nert, mas er vor feiner Biebergeburt mar; am gludfeliaften aber, wer feinen findlichen Ginn bei bem Fortschreiten ber Beit nicht änbert.



# Dreiundvierzigster Traktat.

Un die Neophyten nach der Taufe VI. Aber die zwölf Zeichen. 1)

Simmlifche Bölker, junge Unterpfänder in Chrifto, jubelt und hütet euch mit beständiger Sorgfalt, daß ihr nicht

<sup>1)</sup> Diefer Traftat, eine allegorische Dentung ber zwölf Zeiden bes Thierfreises auf bas Geheimniß ber geiftigen Wiebergeburt, bie von ben Beiben bei Stellung bes Boroftops in abergläubifcher Beife jur Bestimmung ber fünftigen Lebensichidfale beobachtet wurden, trägt im Rheimfer Rober Die rubricifitiche Marginalbemerfung: Ad S. Stephanum ad Martyres secunda feria Paschae legenda in ambone, antequam Pontifex consignationem sancti Spiritus celebrare incipiat, woraus hervorgeht, bag gur Beit bes Marginatore am Dftermontage bas Saframent ber Firmung an bie Neugetauften ertheilt zu werben pflegte. In altefter Zeit (auch noch zur Zeit bes Zeno) wurde bie Firmung (consignatio, Besiegelung burch Salbung in Kreuzes-form) unmittelbar nach ber Taufe, also in ber Ofternacht ertheilt. Doch in fpatern Jahrhunderten fpenbeten die Bifchofe an bie von ben Brieftern in ben Land- ober Nebenfirchen Getauften am Oftermontage bas Gaframent ber Firmung, wie bie Atten über bas Leben bes heiligen Ulrich, Bifchofe von Augsburg, Rap. 4 barthun. Die Rirche bes beiligen Stephanus gu ben Martyrern in Berona fammte ans ben Zeiten bes Dft-21\*

bie Schönheit eures beutigen blübenbiten geiftigen Urfprungs auf irgend eine Beise beflecket, weil berfelbe nicht zum zweiten Male mittheilen kann, was er gewährt. Sebet, Kinder, Jünglinge, Erwachsene, Greisel beiderlei Geschlechts, die ihr Schuldige, die ihr durch die weltliche Geburt auch unrein waret, ihr seid nun im Gegentheil ledig von jeder Befledung, reine Rinder, und, was dabei bewunderungswurdig und angenehm ift, ihr feib in einem einzigen Augenblide plotlich, obwohl verschiedenen Alters, gleichalteria geworben. Aber ich tenne febr mohl nach ber gewohnten Sitte eures früheren Lebens eure Neugierbe, 1) mas euch aber fer-nerbin nicht mehr gestattet sein wird. Bielleicht möchtet ihr auch von une erfahren, unter welchem Geburteffern ober unter welchem Simmelszeichen bie eine Mutter fo Berfchiebene, fo Biele, fo Ungleiche mit einer einzigen Geburt geboren babe. Go will ich nun ben Kleinen gehorchen und mit aller Rurge bie Bebeimniffe bes beiligen Boroftops fund thun.

Also, Brüder, euer Ursprung ift so beschaffen. Der Erfte, melder feinen an ihn Glaubenben verftößt, bat euch nicht als ein Bibber, fonbern als ein Lamm in Empfang genommen, welches eure Bloge mit bem ichneeigen Beif feines Blieges befleibet bat, welches feine Milch euern vom Bimmern geöffneten Lippen nachsichtsvoll eingeflößt bat. Er ermahnt euch nicht als Stier mit bochgetragenem Naden, mit frecher Stirn, mit brobenbem Borne, fonbern als beftes, liebes, freundliches fanftes Ralblein, baß ibr. bei feinem Werfe nach Borahnungen aus bem Bogelfluge

angegeben, wo die Leiber von vierzig heiligen Martyrern liegen, baher auch sancti Stephani ad martyres genannt.

1) Die Sitte, das Horostop zu stellen und die Zukunst zu ersorschen, war bei den Heiben so Jur Gewohnheit geworden, daß Zeno sürchtet, sie möchte auch noch den Neugetausten anhängen.

gothenkönigs Theodorich und wird von bem veronefischen Priefter Johannes in hist. imperiali lib. I. als Kathebraffirche von Berona

hafchend, ohne Bosheit feinem Jode unterthan und durch bie Bezwingung eures irbifden Fleifches fruchtbringenb. eine frobe Ernte göttlichen Samens in bie himmlischen Speicher einbringen follet. Und er ermahnt euch burch bas nachfolgenbe Beichen ber Zwillinge , b. b. burch bie zwei Teftamente, bie une bas Beil lehren, baß ihr hauptfächlich ben Götendienst, die Unsucht und bie Sabsucht flieben follet, die ein unfichtbares Rrebsgeschwür ift. Unfer Lowe ift, wie bie Genefis bezeugt, 1) ein junger Lowe, beffen barmbergige Beilegebeimniffe wir preifen, welcher gu biefem Zwede fich bingelagert bat und eingeschlafen ift, um ben Tob gu beffegen, und bagu erwacht ift, um uns bas Gefchent feiner Auferstehung, Die Unfterblichkeit, gu ertheilen. 36m folgt nach Bebühr bie Jungfrau, bie fchon im Boraus bie Baage andeutet, bamit wir erlannten, bag burch ben Sohn Gottes, ber bei ber Menschwerdung aus ber Jungfrau bervorging, auf ber Erbe bie Billigkeit und Gerechtigteit ift gepflanzt worben. Wer biefe ftanbhaft fefthält und tren ihr bient, ben nenne ich teinen Storpion, fonbern er wirb, wie ber Berr im Evangelium fagt, alle Schlangen mit unverletter Ferfe zertreten. Aber auch fogar ben Teufel, ber in Wahrheit ber beftigfte Schute ift, wird er nie fürchten, welcher, mit mannigfaltigen und feurigen Pfeilen bewaffnet, jeden Augenblid bie Bergen bes gangen menfchlichen Geschlechts in Spannung erhält, weghalb ber Apostel Baulus fo fpricht: "Ziehet an bie Ruftung Gottes, bamit ihr bestehen konnet gegen bie Nachstellungen bes Teufels; ergreifet ben Schild bes Glaubens; mit welchem ihr alle feurigen Pfeile bes Bofewichts auslofden fonnet." 2) Denn biefer fendet über die Unglückseligen bisweilen ben baglich entstellten Steinbod, und indem er burch bie blaffen Lippen bes fleinern Gehörnten (b. i. bes Steinbodes) aus ben tochenben Abern (Bift) ausspeit, muthet er elendiglich in allen Gliebern bes Befangenen, welcher angftvoll gitternb

<sup>1)</sup> I. Mos. 49, 9. — 2) Ephes. 6, 11.

zu Grunde geht. Die Einen macht er wahnsinnig, die Andere zu Menschenmördern, wieder Andere zu Menschenmördern, wieder Andere zu Schebrechern, wieder Andere zu Gottschändern, noch Andere zu vor habsucht Blinden. Es ist zu lang, das Einzelne durchzugehen. Mannigsaltig und unzählbar sind die Kunstgriffe, die er anwendet. Aber sie alle pslegt unser von heilsamen Strome übersließender Wasser ann 1 ohne große Anstrengung zu vertilgen, auf den mit Nothwendigseit in einem Zeichen zwei Fische folgen, d. h. zwei Bölker auß den Juden und den Deiden, welche, auß idem Wasser der Tause lebend, zu einem einzigen Bolke Christi in einem einzigen Zeichen bezeichnet sind.

MO DE MOOR

<sup>1)</sup> Chrifius wird ber Wassermann genannt, weil aus seiner Seite Blut und Baffer beraussloß, welches uns in ber beiligen Taufe reinigt.

## Vierundvierzigster Traktat.

In die Neophyten nach der Gaufe VII.

Am Tage bes herrn über die Zubereitung bes Weizens.1)

Lasset und jubeln, Brüber, in Christo und, burch die Ernte eines so reichen Erträgnisses bereichert, Gott dem allmächtigen Bater mit Lob- und Dankgesängen danken, der das Unkraut, den Lock, die Kletten und Disteln in herrsliches Getreide umgewandelt hat, das mit Sorgsalt gereinigt und von der frommen Last des Mühlsteines glücklich gemahlen, ordentlich gesiedt, nach Abscheidung aller Kleie als weisses Mehl von wunderbarem Glanze hervorgetreten ist welches aber von keinem Sauerteige verdorben, mit Wasser vermischt und forgfältig geknetet worden ist. Salz ist ihm beigegeben worden; mit Dl glatt gestrichen und mit den gebührenden Berrichtungen behandelt ist es ungesäuertes Brod geworden. Diese, welche ihr sehet, dusten lieblich als herrlich gebacken, aber sie sind nicht gar geworden im

<sup>1)</sup> Dieser Traktat warb ohne Zweisel am Feste ber ungefäuerten Brobe, am Oftersest, gehalten bei Gelegenheit ber Lektion ans bem Korintherbriese. I. Kor. 5, 7.

Dfen, sondern im Taufquell, nicht durch menschliches, sondern durch göttliches Fener. Sie verdarb nicht die Luft, noch durchzog sie der bittere Rauch, noch zerrieb sie der Frost. Was noch mehr ist, sie sind ohne Sauerteig in die Höhe gegangen. Gewiß sie sind nicht angeschwärzt, nicht allebaden, nicht verbrannt, nicht teigig, nicht schimmlig. Wie Milch ist ihre Farbe, wie Milch ihr Geschwack.

Aber wenn man vom Bäcker etwas Schiefes benkt, weil Einige an Gestalt kleiner zu sein scheinen, so kümmert mich bas nicht, weil, obwohl ich arm bin, ich bennoch meine Stirne mir sichere und meines Glaubens mir bewußt bin. \(^1\)) Wenn sie Etwas wissen, nun so mögen es doch die Arbeiter sagen, die bei mir sind. Ich freue mich über den Gewinn, aber ich gestehe es fürwahr, ohne das Bewußtsein zu haben, als ob ich einen Diebstahl begangen. Auch ihr bestigte ja das alte Gewicht; ihr habt die Waage; wäget, wie ihr wollet. Wäget sie einzeln, und ihr werdet keinen untergewichtig sinden. Drei Pfund schwer sind sie alle, beseichnet mit derselben Waage des heiligen Gepräges \(^2\)) (Brode), die auf den Tisch aufgetragen werden. \(^3\)

<sup>1)</sup> Es vertheidigt sich hier ber heilige gegen Borwürfe, als ob er bei Ausnahme und Behandlung ber Täuslinge zu nachsichtig sei, welche ihm aus ber Mitte seiner Mitarbeiter scheinen gemacht worden zu sein.

<sup>2)</sup> Numismatis sacri una libra signati, wosiir Traktat 43 am Enbe uno signo signati steht, beutet auf bas Bekenntuiß und ben Glauben bes breieinigen Gottes bei ber Taufe hin, bessen

bezeichnetes Eigenthum der Täufling wird.

<sup>3)</sup> Manche seizen bor "qui mensae deserviunt" einen Kunkt und lassen bann ben Text unvollendet und abgebrochen sein. In diesem Falle würden die Ausspender der Encharistie und Mitarbeiter Zeno's gemeint sein. Hier wird es auf die Brobe oder Täuslinge bezogen.

## Fünfundvierzigster Traktat.

### 2km Offersonntage 1) I.

Der Erbe ber Zeiten im burtigen Laufe vorwärts laufend und wiebertehrend, in ber jahrlichen Bewegung im Rreife fich brebend, ber fich aus bem Enbe wieber ben Unfana, aus bem Untergang einen enblofen Geburtstag gewinnt, ber ewige Tag ift angebrochen, wo nach Abschüttelung ber traurigen Zeit bes zusammengefrorenen Binters bie neuen Frühlingelüfte schmeichelnd weben und bie überall fbroffenben Biefenfluren von ben Blumen angenehm buften, welche an Gattung, Farbe und auch an Geruch perichieben, boch burch gemeinsames Bervorsproffen barüber ausgeftreut find. Es tommt froblich ber neue, aber reiche Sommer, welcher bie ahrenreiche Barbe frohlodend brifcht und zu mannigfachen Betreibehaufen aufhäuft, auf welchen paffend folgt ber weinreiche Berbft, bamit nothwendiger Beife mit ber Gottesgabe bes Brobes auch bie Unnehm= lichkeit bes Beines fich verbinbe. Ber möchte nicht erkennen,

<sup>1)</sup> Im Rheimser Koder sindet sich solgende Marginaldemertung: Recitanda in conventu a diacone ipso die paschatis coram pontisice, postquam ipse cum diaconidus a cubiculo descenderit et sederit porrectis secundum morem malis cum pace praestita, dicente pontisice: Surrexit Christus, R. alis: Et III. (uxit nodis). Diese Rubrik bezieht sich also nicht auf den öffentlichen Gottesdienst, sondern auf das Kapitel im Kloster, wobei der Bisch mit dem Friedensgruße Aepsel unter die Brüder vertheilte. Dieser Gebrauch sindet sich sond nicht und war also nur lokalen Ursprungs.

baß Diefes ben himmlischen Gebeimniffen angepaßt ift? Denn ber trage, schmutige und traurige Winter bezieht fich auf bie, welche bem Bögenbienfte frohnend, von weltlichen Luften gefeffelt, ber Fleisches- und Gaumenluft ergeben, weit fort verwiesen, b. h. für ben emigen Tob von Gott bestimmt worden find, weil fie bas Werf ber Finfterniß geliebt baben. - Unter bem Frühlinge muffen wir ben beiligen Taufquell verfteben, aus beffen reichem Schoofe, wo fie nicht ber Zephyrmind, fonbern ber beilige Beift gum Reimen bringt, einen göttlichen Beruch in feligem Glauben ausftromend, bie berrlichften Blutben ber Rirche und unfre füßeften Rinblein mit verschiebener Onabengabe, aber burch ein und biefelbe Beburt geboren werben. - Der Sommer aber ift bas gläubige Bolt, engelgleich und rein, welches tapfer an feinem Gelöbniß öffentlich festhält und von ber Spreu ber Gunben gereinigt fich felbft als toftbaren Beizen in die göttlichen Scheuern einzubringen beftrebt ift und, obwohl ed fruchtbar ift burch feine Taufe, bennoch ftets von bem Gifer gerechter Mitwirfung glübet. - Der Berbft vertritt das Marthrthum, wobei nicht das Blut bes Weinftocks. fonbern beffen, ber ibn umgrabt, vergoffen wirb, infofern bas felige Leben mit ber Weinlese eines toftbaren Tobes verglichen wird.

Diefer aber bezieht sich auf bas Heilsgebeimnis ber Auferstehung unsers Herrn Jesu Christi, der Alles in Allem ist, der wahrhaft ewig und ein Tag ohne Nacht ist, dem die zwölf Stunden in den Aposteln, die zwölf Monate in den Bropheten dienstbar sind, den die vier heilsamen Jahreszeiten der Evangelien verkünden, dem nicht jährlich wiederstehrende, sondern täglich e Früchte entsprechen, welche Gotteinen Lodgesang singen durch den Glauben der Bölter, welche durch ieden Samen der Unsterdichteit sich fortpslanzen in Ewigkeit. Im Lichte dieses Tages wandelnd lasset uns jubeln im Glauben, uns wohlgefällig machen durch einen guten Wandel, damit wir das ewige Leben erlangen können durch Jesum Christum, unsern Herrn.

# Sechsundvierzigster Traktat.

### Alber das Ofterfest II.

In bem feft bestimmten Laufe, mit vielfacher Onabe gefront, ift im jahrlichen Rreislaufe ber Zeiten ber beilbringende Tag berangetommen. Er felber ift fich zugleich Rach= folger und Borganger, flete jung in bem langewährenben Alter; ber Erzeuger bes Jahres 1) und bes Jahres Sproßling, geht er voran und folgt ben Zeiten und unendlichen Emigteiten. Er ichafft fich aus feinem Enbe ben Anfang und weicht boch nicht von ber Wiege, in ber er geboren ift. Fürmabr er ftellt bar ein Bilb bes Beilsgeheimniffes bes Berrn; benn burch feinen Untergang feiert er bas Leiben, burch ben neu erwachenben Aufgang bie Auferstehung, burch welchen (Aufgang) er uns bas Gefchent ber gutunftigen Geligteit verheißt. Diefes will er auch unfern bie Taufe Begehrenben gemähren, bie jest ber gludverheiffenbe Untergang (Schluß bes Rirchenjahre ; Racht bee Charfamftage) einladet, in ber milchgleichen Tiefe bes beiligen Baffere verfentt, baraus mit bem jungen Tage jung aufzuerstehen, um mit uns zum Rubme ber Unfterblichfeit gelangen zu tonnen.

<sup>1)</sup> In altefter Zeit begann bas Kirchenjahr mit Oftern und war bas Ofterfest ber erste Tag bes firchlichen Jahres, schloß also nach rückwärts ein Kirchenjahr (occasus) und eröffnete ein neues in fletigem Kreislauf.

## Siebenundvierzigster Traktat.

Aber das Ofterfest III.

Derfelbe ift bem vorhergebenben faft wortlich gleich.

SCOR SOOK

## Achtundvierzigster Traktat.

### Aber das Ofterfest IV.

Durch feinen Tob lebend, in ber Rubeftätte feines Grabes belebt1) tam beran ber große Tag, ber bie ungahligen Abschnitte ber Zeiten in beständigem Rreislaufe auf einer und berfelben Bahn beleuchtet, Die Monate gu Beitabfcnitten, biefe gu Jahren, die Jahre in Jahrhunderte ver= wandelnb. Ohne Bogern wachft er aus gum Greifenalter und weicht boch nicht von feiner Biege. 2)

<sup>1)</sup> Bgl. bie Anmerfung jum vorigen Traftat.

<sup>2)</sup> Als tragender Mittelpunkt für alle beweglichen Feste be-herricht Oftern bas ganze Kirchenjahr, die ganze Zeit bes Chriften.

# Nennundvierzigster Traktat.

### Aber das Ofterfest V.

Der Roffelenter bes emigen Wagens, welcher, einen jährlichen Rreis beschreibenb, feine Schritte am gewundenen Biele gurudhalt, ber beilbringende Tag ift angebrochen. Er folgt fich felber nach und entflieht wieber, ftets jung bei bem langwierigen Alter, er, ber Erzeuger bes Jahres und bes Jahres Sprößling geht er ben nachfolgenben Zeiten voran und erzeugt, um bie Ewigkeit zu faen, fich von feinem Enbe ben Anfang. Diefer ift es, an welchem auf abnliche Weise, aber nur einmal, aus Liebe zu seinem Menfchen, beffen Bilbner, Gott unfer Berr, geftorben ift unb wieber entsprungen niemals wieber fterben wirb. ift's, burch ben bie ichredliche Finfterniß gerffort worben, an bem ber Tob unterjocht worben ift, an bem bie Unterwelt die Menschen, welche sie todt aufgenommen hatte, lebend wieder berauszugeben gezwungen worden ift. Mögen wir ibn ttete und überall an Glauben, an Bahl, an Liebe vermehrt mit unfern Briibern feiern! Das verleibe uns ber allmächtige Gott Bater.

## Fünfzigster Traktat.

### Aber das Ofterfest VI. 1)

In nicht zögerndem Laufe seine Aufgabe in der Welt auf den wieder zurücklehrenden Krümmungen beständig vollbringend, stets ein zeugender Tag, jung im Untergange, auf seiner eigenen Bahn von sich selbst zu sich selbst wieder zurückgeführt, ist der heilbringende Tag angebrochen, der reich ist an jeder Gattung von Gaben durch die Bermittlung des Erlösungswertes des Herrn. Gibt er ja den frommen Briestern Lohn, den ihnen folgenden Diakonen Beförderung,<sup>2)</sup> den Gläubigen die Frucht der Unsterblichkeit, den Büßern Hei-

<sup>1)</sup> Im Rheimser Kober sinbet sich die rubricissische Bemerfung bei diesem Traktat: Tertia feria Paschae in conventu fratribus coram pontisice recitanda ante stationem.

<sup>2)</sup> Diese Stelle bes heiligen Zeno ift eine ber ältesten, welche Zeugniß ablegt, daß zu ben Offizien bes Oftersestes auch die Ertheilung ber Priester umd Diakonatsweihe gehörte, was theilweise bestritten worden ift, als ob bieser Tag nur den Täustingen gehört habe. Die Beförderung von einer niedrigeren Stufe zum Diakonat wird augmentum promotionis genannt.

lung, 1) ben Katechumenen ben Weg bes Lichtes, ben bie Taufe Begehrenben bie Nachlassung aller Sünden. So führt er alle zu einer Gabe des geistigen Leibes Christi Bersammelten zu dem himmlischen Reiche durch unsern Herrn und Erlöser Jesus Christus, der gelobt ist in Ewigkeit.

MON MON

<sup>1)</sup> Gewöhnlich wurden die Büßer am grünen Donnerstag aufgenommen; vgl. Sacramentarium Gelasian; in Mailand nach Ambros. epist. XX. ad Marcellinam Nr. 26 am Charfreitage. Bielleicht soll hier die volle Zulassung zur Eucharistie am Ofterseste bezeichnet werden.

## Einundfünfzigster Traktat.

### Aleber das Ofterfest VII.

Den eilenden Lauf bes ununterbrochenen Jahres in zwölf Bollmondswandlungen auf einem und bemfelben Geleife und boch auch nicht im Geleise vollendend ift ber große Tag erschienen, ber ftets burch seinen Untergang neu wirb. Bas vorübergeht, folgt nach; was tommen wird, geht voran. In jeber hinsicht ift er neu und boch in Allem ber alte. jebem Augenblide wirb er geanbert nicht in feiner Ratur, fonbern in ber Babl. Es wird ein Sohn ber Stunden, ber ber Bater aller Emigkeit ift. Das ift ber Tag, an bem bie gange Welt von unferm herrn erlöft worben ift, an bem mit himmlischem Samen das neue Bolt b. h. unfer Bolt belebt worden ift. Diefer ift's, fage ich, ber uns bas Vor= bild ber Auferstehung zeigt, burch beffen Erschaffung wir gludfeliger find; benn Jener ftarb, bag er ftete lebe; ber Gläubige aber, nach bem Untergang (mbftisches Sterben in ber Taufe), bei ber zweiten Geburt wieber auferstebend, wird burch feinen Schreden ber Finfterniß mehr beunruhigt.

# Bweinndfünfzigster Traktat.

### Aber das Ofterfest VIII. 1)

In herrlichem Kreislaufe kommt herbei ber heilige wiebergekehrte Tag auf bem Biergespann ber Jahreszeiten zur Berrichtung ber Aufgabe bes irbischen Tagewerkes, bereichert burch die Wandlungen der zwölf Monate in ununterbrochenem Laufe, ohne Stillstand, weil sein Lauf die Unsterblichkeit ist. Aber ob er ankomme oder wiederkehre, das ist zweiselhaft, da feine Bergangenheit zurückbleibt, um wieder zu kehren.

Durchaus wunderbare Beise! Die Zeiträume unzählsbarer Jahrhunderte erneuert er, indem er sie mit verschiesbenem Maße durchmißt, und doch ist seine Bahn immer diesselbe. Er ermahnt uns, die heilsamen Geheimnisse des Leidens und der Auserstehung des Herrn einmüthig und einträchtig zu feiern durch unsern Herrn und Erlöser Jesus Christus.

<sup>1)</sup> Im Rheimser Kober ist diesem Traktat am Rande beigesügt: Secunda feria Paschatis in conventu fratribus recitanda coram pontisice ante stationem, also vor dem öffentlichen Gottesbienste vorzulesen, welcher an den einzelnen Tagen in bestimmten Kirchen der Stadt abgebalten wurde, stationes, wohin Bischof und Klerus processionsweise sich begeben zu haben schen. Siebe Traktat 50.

# Dreinndfünfzigster Traktat.

### Aber das Ofterfest IX.

Als ein herrlicher Bater ber Beiten, geliebtefte Bruber. ift ba ber Tag, an jeber Art von Früchten reich für bie (in Chrifto) zu Zeugenben, aus vollem Schoofe in jebem beliebigen Augenblice bie Baben ber vier Jahreszeiten mittheilend. - Für unfre Täuflinge nämlich endigt fich beute ber Minter ber Gunden; nach geschehener Salbung 1) werben fie fich freuen. Beute wird fie auch ber lächelnbe Frühling burch verschiedene Gnabengaben ju Blumen machen, wenn fie, mit bem beilfamen Baffer übergoffen, an ber Ernte bes fonnenklaren Sommers fich erfreuend. beginnen werben, neues Brod zu effen. 2) Sie brauchen auch auf ben berbit lichen Tranbenmoft nicht zu warten, von welchem erfüllt und berauscht fie froblich in ber Bluth bes beiligen Beiftes ergluben werben. Damit fie aber niemals erfalten, bas wird uns allen Gott ber allmächtige Bater perleiben.

2) Sindeutung auf bie beilige Eucharifite.



<sup>1)</sup> Ohne Zweisel eine hindeutung auf das mit der Taufe bald verbundene Saframent der Firmung.

# Vierundfünfzigster Traktat.

Aber den Auszug (aus Agnpten) I.

Um Ofterfefte. 1)

Wie die göttliche Lesung bezeugt, wurde Frael, das Bolk Gottes, von Pharao und seinem Bolke aus's heftigste mit dem schweren Joche der Gesangenschaft gedrückt. Diesem ertheilt Gott den Bekehl, auszuziehen unter der Ansührung von Moses und Aaron, während eine Wolkensäule am Tage und dieselbe als Feuersäule bei Nacht den Wegzeigte. Es theilt sich das Meer und, indem das stauende Wasser rechts und links in steil abkallende Wälle sich zertheilt, wird ein sester Weg gebahnt. Das Volk Gottes schifft zu Fuße hinüber. — Wunderbares Ereigniß! Die Barbaren setzen ihnen bestig auf dem Wege nach, aber es

<sup>1)</sup> Im Rheimfer Kober sautet die Überschrift: Tractatus diei Paschae, cujus supra, nämsich des heiligen Zeno, der vorber erwähnt ist. Dieser Traktat wurde gehalten nach Borlesung des Abschintites über den Anszug aus Aegypten und den Durchgang durch das rothe Meer, welche beide als Sinnbilder und Borbitder der Geheimnisse des Oftersestes und der heiligen Tause von jeher gatten; noch jeht wird unter den Prophezien vor der Tause brunnenweihe am Oftersonnabend dieser Abschnitt gelesen.

tann ihnen weber ein Neiter noch ein Schiff folgen. Maria mit ben Weibern schlägt die Bauke, ein Loblied wird gefungen, das Bolk Gottes wird befreit, und indem die Wellen sich wieder auslösen, wird der Beg sammt dem Berfolger vernichtet.

Soweit bas geiftige Berftanbniß gegeben ift, bebeutet Agnoten biefe Welt, Bharao mit feinem Bolte ben Teufel und jeben Beift ber Ungerechtigkeit; Ifrael bas driftliche Bolt, bas ben Befehl erhalt, auszuziehen, um nach ben qu= fünftigen Dingen zu ftreben. Mofes und Maron ftellten burch Das, mas fie maren, bas Briefterthum, burch ibre Bahl die Beileordnung ber zwei Teftamente bar; bie Saule. bie ben Weg zeigt, Chriffum, ben Berrn. Dag fie eine boppelte Geftalt ber Bolten- und Feuerfäule trägt, bebeutet bie zwei Gerichte: eines, bas in ber Taufe, welches bereits gehalten worben ift, die Fenerfaule bas andere, welches noch gehalten werben foll. Unter bem Meere muffen wir ben heiligen Taufquell verfteben, in welchem von bemfelben Baffer Die Diener Gottes erlofet werben und bie, welche nicht flieben, fonbern ihre Gunben mit fich herumtragen, vernichtet werben. Maria, bie mit ben Beibern bie Baute fchlägt, ift ein Borbild ber Rirche, welche mit allen Rirchen. bie fie geboren,1) einen Symnus singend und an bie mabre Baute, ihre Bruft, schlagend bas driftliche Bolf nicht in bie Bufte, fonbern in ben himmel führt.

<sup>1)</sup> Darunter find jedenfalls die einzelnen Theilfirchen ober bie bifcoflichen Rirchen zu verstehen, welche bie allgemeine Rirche geboren bat.

## Fünfundfünfzigster Traktat.

### Aber den Auszug II.

Mer bas beilige Gefet geiftig verftebt, Brüber, ber nahrt fich von beffen Frucht. Denn ba bie Juben ein fleifch. liches Berftanbniß haben und bas mit zweifacher Natur 1) ausgeruftete Lamm aus Schafbeerben aussuchen, welches bort nicht gefunden werben tann, fo haben fie ben mahren Chriftus, ber gu ihnen gefommen mar, verloren. Denn fie erfannten es nicht, bag mit bem Ausbrud "aus ben Boden"2) feine mit ihren Gunben belaftete Menfchennatur, mit bem Ausbrud "aus ben Schafen" ber Beift feiner Majestät bezeichnet murbe. Beibes aber, in Chrifto verwirt. licht, ftellte bas rechtmäßige Lamm bar. Er ift bas Lamm, Brüber, von welchem bas Befet fagt: "Es ift bas Bafcha bes herrn." 3) - Auch ber Apostel Baulus jagt: "Unfer Ofterlamm Chriffus ift geschlachtet worben." 4) Warum er fich aber gewürdiget hat, geschlachtet zu werben, hat 30hannes ber Täufer vorher verkundigt mit ben Worten:

2) II. Mof. 12, 5. — 3) Ebb. 12, 11 unb 27. 4) I. Kor. 5, 7.

<sup>1)</sup> Chriftus, bas mahre Lamm Gottes, war Gott und Mensch zugleich.

"Siehe das Lamm Gottes, welches trägt die Sünden ber Welt."1) — Er heißt "das ursprüngliche Lamm,"2) weil er allein das Alter seines Baters kennt. Er heißt "ein vollkommenes," weil nach ihm kein Anderer mehr ist. Er ift "ein ewiges," weil er getödtet und wieder lebendig erfunden worden ist. Er ist unbefleckt von Sünde, weil er allein der Reine ist. Er ist der Beilbringende, weil wir durch ihn den Tod bestegen. Er ist ein männliches, weil er die Kraft Gottes ist. Dieses Lamm ist vollkommen, weil in ihm jener Hobedriester durch ein Geheimnis der Liebe in seinem eigenen Opferlamm enthalten ist und heute den Menschen, den er sühnte, 3u Gott gemacht bat.

400K400K

<sup>1) 305. 1, 29.</sup> 

<sup>2)</sup> Im Hebräischen heißt es אָבֶן בְּיֶּבֶּי, ein einjähriges Lamm; hier ist die lateinische Übersetzung primitivus auf bessen Zeugung ans bem Bater gebeutet.

Das Wort maturus im Texte entspricht vielleicht dem hebräischen המרכו II. Wos. 12.

# Sechsundfünfzigster Traktat.

### Aber den Unszug III.

Die Zeit erlaubt es nicht, Brüber, bem Bilbe bie mahre Erflärung beigufügen. Aber, o Jube, mas begludwünscheft bu bich megen ber Dentmäler, welche beine Schuld beweifen? In Ughpten bift bu lange bienftbar gemefen nicht nach bem Loofe eines Fremblings, fonbern nach Berbienft, Du bift baraus errettet worben, aber nicht burch beine Rraft baraus entronnen. Die Wolfenfaule 1) führte bich am Tage, um ju zeigen, baß bu blind feieft; bie Feuerfaule bei ber Hacht, um bich gu ermahnen, bag bu brennen merbeft. Gin Engel, ber bir poranging, hat beine Lagerftatten abgebrochen, Damit beine Unbantbarteit auch gegen ben gegenwärtigen Gott erwiesen werde;2) gu Fuße bift bu burche Meer gegangen, um gu Lande Schiffbruch gu erleiben. Fürmahr mur gu bem Zwecke haft bu in ber Bufte Baffer aus bem Felfen getrunten, Manna vom himmel verfoftet, bamit, ba bu hinterber arm geworben bift, bu burch bas Unbenten an bie Guter ber Bergangenheit befto heftiger gemartert merbeft.

<sup>1)</sup> II. Mos. 13. — 2) Ebb. 14.

# Siebenundfünfzigster Traktat.

### Aleber den Auszug IV.

Gine munberbare Ergablung ber beiligen Gefdichte, Brüber, ift alfo vorgelefen worben. Als bas Bolt Ifrael, burch ein schweres Joch ber Befangenschaft gebrudt, vom Ronige Pharao unter harten Bedingungen in Aghpten bem Tobe preisgegeben murbe, erhielt es burch bie Barmbergigfeit Gottes ben Befehl, unter ber Anführung Mofes' ausgu-Bieben. 3hm zeigte nicht bie Sonnenscheibe bei Tage, sonbern bie Wolfenfaule, nicht ber bleiche Mond bei Nacht, fonbern die Feuerfaule ben unbefannten Beg. awischen zwei Elementen bindurch manbelte, fürchtete es bafelbst ben Ausgang eines balbigen Tobes. Auf ber einen Seite murbe es gebrängt von ben Schwertern ber verfolgenben Agpptier, von ber anbern Seite murbe es gebrangt von bem gewaltigen Riegel, ben bas Meer ihm, bem Eingetlemmten, vorschob. Denn es waren bort feine Schiffe, feine Bilfemittel zum Uberfeten. Da wird unvermuthet burch bie göttliche Vorsehung das Meer getheilt; bie Baffer rechts und linte, vom talten Schreden gebannt, werben gu glafernen Mauern emporgerichtet, harrend auf ben Durchgang bes Bolles Gottes, um für bie Berfolger wieber Meer gu fein.

Das undankbare Ifrael wird auf einen Weg geführt, auf welchem es weder die Schwerter noch die Fluthen zu fürchten braucht. Wunderbare Sache! — Mitten in der Tiefe jubelt mit Staub bedeckt und sah um sich her seinen siegesgewissen Feindeszug im Schiffbruche zu seinem eigenen Glücke untergehen. Das preist der Jude, Brüder, und doch glaubt er in seinem Wahnsinn dis heute Gott nicht, der gepriesen ist in alle Ewigseit.

ROPEROSE

## Achtundfünfzigster Traktat.

### Aleber den Pluszug V.

Derfelbe ift, wenige Ausbrude ausgenommen, mit bemt fechsunbfünfzigsten fast wörtlich gleich.

#### ~~~

## Nennundfünfzigster Traktat.

### Aleber den Pluszug VI.

Wodurch die Juden sich für glücklich halten, daran erstennt man sie gerade als unglücklich; denn ich halte dafür, daß sich besser dabei besinde der in seiner Lage dauernd bleibende Unglückliche, als der Glückliche, welcher in's äufserste Elend gestürzt wird. Sie preisen es nämlich, daß ihre Bäter durch ihre Flucht das Agyptervolk vernichtet haben, daß Gott der Vorsteher ihrer Vorsahrer gewesen und ihnen

auf ber Reise vorangegangen sei, mahrend fie boch nicht ertennen, bag er eben fie feitbem von feinem Ungefichte entfernt und fammt ihren Nachtommen binter feinen Riiden geworfen habe. Auch bas ernthräische Meer fei in zwei Ufer getheilt worben, und indem es rechts und links in fteile Damme fich aufgerichtet, ohne bag bie Fluffigfeit bes Baffers beeinträchtigt murbe, habe bie Natur vor Staunen fich nicht faffen tonnen, bag bie Tiefe, bie fich in fich felbft und gegen fich felbit ftemmte, ausgetrodnet fei; es habe in ben Fluthen ein Landweg geglangt, welcher boch jedenfalls nicht bas Berbienft bes himmlischen Boltes, fonbern bas Berberben bes irbifchen in ber fünftigen Berftreuung über . ben gangen Erbfreis anzeigte. Defhalb führte er fie von ba in bie Bufte und ermahnte fie, Die Bunden ihrer verabicheuungewürdigen Befinnungeweise, mahrend er fie mit Milch und Sonig verforgte, gu beilen. 1) Denn als Schwachen und Rranten ließ er ihnen bas garte Manna berabihauen. Sie waren nämlich nicht fähig und würdig, bas ewig fefte Simmelebrod gu geniegen. 2) Der Felfen ftromte bervor eine Quelle für fie, bamit fie aus ben burchlocherten Bifternen, wie fie es verbienten, fpater bas fchmutige Baffer trinten möchten, ba ber Berr fagt : "Mich, Die Quelle bes lebenbigen Baffere, haben fie verlaffen und fich burchlocherte Bifternen gegraben, bie fein Baffer halten fonnen." 3) Bas hoffen benn fcblieglich bie Ungludlichen von bem Borbilbe. beffen mabre Erfüllung fie tennen ju lernen nicht verbient haben, nämlich unfern Berrn Jefum Chriftum?

3) Jerem. 2, 13.



<sup>1)</sup> II. Mof. 16. 2) Statt ber neutestamentlichen Cuchariftie erhielten fie nur ein schwaches Vorbild.

## Sechzigster Traktat.

### Aleber den Auszug VII.

Wie der Bharifäer das rechtmäßige Bascha feiern könne, sehe ich nicht ein, dessen herrlicher und berühmter Tempel, durch eine jammervolle Berwüstung dem Erdboden gleich gemacht, in seinem eigenen Staube begraben liegt. 1) Der priesterliche Lehrstuhl der Bestilenz ist durch iden

<sup>1)</sup> Nach III. Wos. 17, 1—9 war ben Juden verboten, anberswo ein Opfer zu bringen als in der Stiftshilte und dem Orte, den sich der Herr als seine Wohnstätte später ausersehen werde, d. h. im Tempel zu Jerusalem. Ob die Schlachtung des Passalammes auch unter dieses Gedot falle, welches nach II. Mos. 12. 6 die ganze Gemeinde der Sidne Jraels schlachten soll, wird von Manchen bestritten. Philo, de vita Mosis lid. III. und Tractat. de decalogo. Doch der Umstand, daß ganz Israel nach Lut. 2, 42 zum Osterseste nach Ieustand, daß ganz Israel nach Jeut. 2, 42 zum Osterseste nach Ieustand, daß ganz der nach Ieustand die Schlachtung des Passalammes sir die hötere Vorschrift über die Schlachtung des Passalammes sir die hötere Zeit sessie siehes, widerlegt sie. Damit stimmt auch iberein II. Ehron. 35, 5 ff. und Mischna Trattat Pesachim 5, 5. 8 und 9, 2 sowie 10, wonach es nur im Borhose des Fempels geschlachtet werden durfte. Zu diesem und den nachssolgenden Traktaten vergleiche die neunte Prophezie der Taus-

Sottesmord seiner eigenen Inhaber und Bsleger mit Recht vernichtet worden. Das leer gewordene Horn riecht nicht mebr nach Salböl. Die Festtage sind in Trauer, die Freudengefänge in Klagelieder verwandelt worden, wie die Propheten bezeugen. <sup>1</sup>) Wir haben oft gehört, daß die Stiere, Widder, Böde und Lämmer vom Herrn sind verschmäht worden. Was nun weiter? Es tann, Brüder, der fein Religionsgebeinmiß seiern, dessen Priesterthum ihr durch einen göttlichen Urtheilspruch verurtheilt sehet durch unsern Herrn Issum Christum, der gedriesen ist mit dem Vater und dem heisligen Geiste in alle Ewigkeit.



<sup>1)</sup> Amos 5, 21; Jef. 1, 11-14; Jerem. 6, 20.

## Einundsechzigster Traktat.

#### Aleber den Auszug VIII.

Der Jube behauptet bas rechtmäßige Bascha zu halten. bem boch von ber alten Beilsordnung nichts Undres als eine mit leeren Erwartungen gespickte Beschichte guruckgeblieben ift. Auch ift jener tonigliche Tempel bem Erbboben gleich gemacht. Seine Altare fammt feinen Opfern find Berftort, Bu Staub Berftreut und verschwunden. Der Lehrftubl ber Pestileng, ben die Priefter inne haben, ift burch feinen eigenen Ramen vernichtet worben. 1) Das Lamm bes Beile, welches mit bem Ausbrucke: "aus ben Schafen und aus ben Boden" bezeichnet wird, 2) fann unter ben Schafbeerben nicht gefunden werben. Seine Festtage und Loblieder find nach bem Worte Gottes in Trauer und Rlage übergegangen. Jene ftolze Stadt bient. Fürmahr fie ichlachtet ungahlige Beerben von Schafen, Die fie mit Bitterfeit genießt. Wer möchte nicht erfennen, Brüber, bag Das das Bascha nicht sei, sondern ein ftinkendes Mabl eines blutgierigen Schächers?

<sup>1)</sup> Beil er eben ein Lehrstuhl ber Bestilenz war. 2) Bgl. Traftat 55, wo biese beiden Ausdrücke auf bie menschliche und göttliche Natur gedeutet werden.

# Bweiundsechzigster Tractat.

### Aleber den Auszug IX.

Die Pharifaer behaupten, bag fie bas rechte Bafcha halten, welche mit ihrem vermeintlich bochften Tempel auch bas bobe Briefterthum verloren baben, bes Fullborns bes foniglichen Salbols beraubt worden find. Die Beschneidung, bas Zeugniß ihres unreinen Ginnes, entbalt burch bie Bufügung einer tenntlichen Bunbe bie Drobung, baß ihnen ichon bas Strafgericht bevorftebe. Bebe Gattung von Schafen wird fammt bem bamit ibm bargebrachten Opfer verworfen. Ihre Faften, ihre Fefttage und alle ihre gottesbienftliche Feier find ein Greuel bei Gott. Da Das fo ift, von mem, wie, weghalb wird ba bas Bafcha gefeiert? - Dagu tommt, baß fie bas rechtmäßige Ramm, bas fie empfangen batten, burch ihre eigene Schulb verloren haben, welches bie Schrift mit bem Ausbrucke "aus ben Schafen und aus ben Boden" bezeichnet: "aus ben Boden" nämlich wegen bes Rleibes bes fündigen Fleifches, "aus ben Schafen" wegen bes Beiftes ber gottlichen Majeffat. Es beißt bas urfprungliche, weil auffer bem Bater bor ibm tein Erfter mar; bas reife. weil es ewig ift; bas vollkommene, weil es Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist; bas unbeflecte, weil es allein keine Sanbe hat; bas heilbringenbe, weil es ben Tod in's Leben umgewandelt, welches unsertwegen ift getöbtet worden und lebt, ist begraben worden und auferstanden, für einen Menschen gehalten und als glorreicher Gott in alle Ewigleit ist erfunden worden.



## Dreiundsechzigster Traktat.

### Aber den Auszug X.

Menn bie Juben fich ber Erinnerung eines bebeutungs= los geworbenen Bilbes rühmen, um wie viel mehr bann ber Chrift, ber nicht eine Rigur, sonbern bie mabre Erfüllung bat! Diefe follet ihr aus ben Umftanben felbft ertennen und erproben. Die Juden verfündigen, daß ihre Borfabren, burch ein schweres Stlavenjoch bes Pharao und feines Troffes niedergedrückt, aus Agupten feien gerettet morben. Bon ber Buth bes Teufels und von einem gemaltthätigen Saufen ber Böten merben aber nicht bloß unfre Borfahren, fonbern bas gange Gefchlecht ber Chriften aus bem mahren Aghpten b. h. aus biefer Welt in jebem Audenblide befreit. Jenen gewährte Mofes bie Rubrung: unfer Führer ift Chriftus, unfer Berr. Jenen zeigte eine Molfen- und Reuerfaule ben Weg; uns haben bie flaren Aussprüche bes alten und neuen Teftaments ben Bea und ben mabren Berrn Chriftus tund gethan, welcher fpricht : "Ich bin ber Weg, die Wahrheit und bas Leben."1) - 3br Bolt ging, mabrent gur Rechten und gur Linken Die Wellen

<sup>1) 3</sup>oh. 14, 6.

wie Felfenriffe farrten, trodenen Fuges burch bas rothe Meer; aber unfer Meer macht bie, welche et als Freiwillige aufnimmt, ju ihrem Glude ju Schiffbruchigen und taucht fie, alle Gunben binwegnehment, in bie zeugende Belle unter, bamit fie, himmlifch geworben, verfteben lernten, nicht mehr nach ber Erbe fich zu febnen. Endlich gelangten Jene nach bem Meere in die Bufte, wir nach ber Taufe in's Barabies. Jenen thaute bas Manna berab, als fie hungerten; wir aber, bie wir bas himmlische Brod als Reisezehrung bei uns tragen, tonnen in Emigteit nicht bungern. Ihnen ergoß fich, als fie burfteten, ber Rele in ben Trintbecher: wer aber an ber Quelle Chrifti trinft, tann in Ewigkeit nicht mehr burften. Jenen ift in ber Bufte bie Sußigkeit von Milch und Honig gegeben worben; uns aber, was mehr gilt, wird eine fußer als Sonig ichmedenbe und weiffer als Milch glanzende Seligfeit bes emigen Lebens im Reiche Gottes mitgetheilt merben.



## Vierundsechzigster Traktat.

### Aleber den Auszug XI.

Bas macht sich benn ber aufgeblasene Pharifäer groß, der sich am Schatten ber Bergangenheit ergößt? — Er jubelt, daß er in Aghpten groß gewachsen sei; aber im vaterlänsdischen Boden ist er kleiner geworden; — daß er aus den Ketten der Gefangenschaft besreit worden; aber er ist selbst bis heute noch in die Sitten der wüthenden Barbaren, wie in Fesseln, verstrickt. Gott hat ihm die Führung gewährt, und er hat sie herrschaft errungen, um nach getragener konigslicher Bürde mit desto größerer Schmach der Herrschaft der Könner zu dienen. Fürwahr, wollet ihr wissen, welche Geisligkeit er besigt? — Den das Meer vereinigt ertrug, kann das Land nicht einmal in der Zerstreuung ertragen. 1)

<sup>1)</sup> Die Juben waren bamals eine schwere Landplage für bie Christen burch ihre Anmaßung und ihren Wucher, zumal Inlian ber Abtrünnige sie aus Daß gegen bas Christenthum begünstigte.

# Fünfundsechzigster Traktat.

### Aber den Auszug XII.

Bie lange (bauert es) noch, o Jube, baß bu noch nicht bie Finfterniß bes ftumpfen Bergens abschüttelft und bie in Chrifto ichon erfüllten Aussprüche bes beiligen Geiftes billigend anerkenneft? Aber wenn bu nach beinem Sinne willst bas gesetymäßige Bafcha feiern, fo mußt bu bir ein Ramm ausfuchen, wie es befohlen ift, aus ben Schafen und Boden mit zwietrachtiger Natur ausgerüftet, bas felbft beine Borfahren in ben Schafbeerben nicht vorgefunden haben. Und o bag bu es fanbeft, benn bu bift eines folden Opfers werth, ber bu bafur haltft, daß bein Beil in ben Ginge= weiden eines unbestimmbaren Schafviebes gelegen fei! Fürmahr, baß bu allerorts viele Lämmer töbteft, ift ein Beweis beiner Gefräßigfeit; an verschiebenen Orten, Beweis beiner Richtigkeit; daß bu es mit Bitterkeit iffeft, Beweis beiner Berworfenheit. 3ch schweige bavon, baf es bie Erinnerung eines Undantbaren ift, nicht ein Beilmittel, ein Opfer, bas ber felber verworfen bat, ber es anbefohlen. 1) - 3ch fage bloß bas: erfülle auch in ben übrigen Studen bas Gefet. wie es geschrieben fteht: "Umgurte beine Lenben, ziehe bie Schuhe an beine Fuge, nimm ben Stab in bie Band! "2) Bebe in die Bufte, wenn bu beine Borfahren burchaus nachahmen willft!

<sup>1)</sup> Malach. 1, 10. - 2) H. Mof. 12, 11.

### Sechsundsechzigster Traktat.

#### Aleber den Auszug XIII.

Bernimm kurz, o Christ, daß die Juden nicht das gesetmäßige Bascha seiern können. Da der salomonische Tempel durch seindliche Berwästung zerstört und in seinem Zusammensturze begraben liegt, wo wollen sie denn opfern? Sie haben keine Briester mehr, die für ihr Heil opfern könnten. Stiere, Böcke, Widder und Lämmer verabscheut der Herr; womit opfern sie denn? Gott haben sie verlassen, seine Altäre umgestürzt; wem sollen sie denn da opfern? Ja sürwahr Dieses ist die Absonderlichseit, welche sie allein sesstaten, daß sie, um die gemeine Fleischeslust mehr und mehr zu erhöhen, Gott stets undankbar, alle Augenblicke sich mit noch gemeineren Reinigungen den.



<sup>1)</sup> Die Baschungen des mosaischen Gesetzes und Bäder erzegten die Fleischessun. Bgl. Hieron. ep. LXXIX. c. 7. ad Salvinam.

### Siebenundsechzigster Traktat.

Aber den Auszug XIV.

Wiederholung früherer Traftate.



### Achtundsechzigster Traktat.

### Aber den Auszug XV.

Erkennet, ihr Gesetztundigen, da Gott selbst redet, daß die Juden das rechtmäßige Bascha nicht seiern können, der ihre Shnagoge eine Räuberhöhle nennt, den priesterlichen Lehrstuhl einen Sitz der Pestilenz, ihr Opfer eine hündische Abschlachtung, ihre Fasten seinen Haß, das Bolk ein Natternzeschlecht. Was sie, Menschen, welche ihr Heil in den Tod eines Schafviehes legen, noch hinterher sich herausnehmen wollen, kann ich nicht beurtheilen, da doch Gott, nachdem

fie aus Aghpten ausgezogen find, wo sie ein vorbildliches Pascha hielten, sagt: "Ich bin satt die Brandopfer von Widdern, das Fett des Mastvieles; benn wer fordert Das von euren Händen?") — Gewiß, Brüder, unzweifelhaft nahm der ihnen das Pascha, der Das misbilligte, womit sie das Bascha seiern. Aber sie begen und pslegen ein eitles Bild; aber auch Das nicht einmal, weil der falsch das Bild ehrt, der seine wahre Erfüllung nicht liebt. Fürwahr Das allein vollziehen sie gebührend ohne Schuld, das sie überall, wie reissende Wölfe, Lämmer tödten.



<sup>1) 3</sup>ef. 1, 11. 12.

# · Neunundsechzigster Traktat.

### Aber Daniel am Paschafeste I. 1)

Wache auf, o Christ, schüttle alle Erstarrung bes weltsichen Schlases ab, öffne die Augen des Herzens und lerne von den drei Anaben die Tugend. Aber siehe wohl zu, daß du nicht falsch beurtheilst, weßbalb der Brand an ihnen vorüber ging. Die Bernunft bekundet laut die Wahrheit. Der jeht die an ihn Glaubenden mit dem heiligen Geiste and dem Feuer tauft, er war auch damals der gegenwärtige Schutz seiner Dreizahl. Erkenne auch, daß die Sache eine geheimnisvolle Bedeutung habe. Sobald sie, in den Dsen geworfen, wie in die Flammen untergetancht worden sind, wird die Gluth sofort, wie durch seinen unsichtbaren

<sup>1)</sup> Die nachsolgenden Traktate über Daniel sind ebenfalls zum Osterseste gehalten worden nach Borlesung eines Abschnittes aus Daniel über die drei Jünglinge im Fenerosen, wie es auch die Beziehungen auf das Sakrament der heiligen Tause (vgl. die 12. Prophezie) darthun. In einigen Manuskripten lautet die Ueberschrift: Tractatus Dauielis in Pascha cujus supra, wodurch die Autorschaft des heiligen Zeno angedeutet wird oder wenigstens die Identität mit dem Bersasser der früheren Traktate.

Than, gelindert; der zurückweichende Tod ändert sein Amt; die Anzünder werben verbrannt; denen, die verbrannt werden sollen und einen Lobgesang singen, sächelt die Flamme Küblung zu. Gott wird von jeder Kreatur gepriesen. In den Dreien jubelt ein Geist, eine Kraft, ein Sieg. Das Leben wird durch die verhängte Todesstrase nur besser. Der König hätte nicht die Knaben gehaßt, wenn er nicht besohlen bätte, sie zu verbrennen.

MON NOON

### Siebenzigster Traktat.

#### Aber Daniel II. 1)

Es ist gewissermaßen ein Theil bes Marthrthums, geliebteste Brüber, daß die Marthrer keinen Schauer vor der Bein gehabt haben. Denn soweit die niedergeschlagene Betrachtung der vielfältigen Grausamkeit von der Siegeskrone abschreckt, um so viel mehr erreicht ein edelmüthiger und vollkommener Glaube und der, welcher für ihn gemartert wird, seine Bünsche. Auch die drei Jünglinge stellten sich in jenem heiligen Kampse Gott vor Augen, nicht die Flammen, den künstigen Lohn, nicht die Bein. Und so lehrten

<sup>1)</sup> Der Rheimser Kober hat die Marginasbemerkung bei biesem Traktate: Festivitate SS. Firmi et Rustici fratribus recitanda, Marthrer, die in der Christenversosgung des Diokletian und Maximian in Verona starben, daselhst begraben waren und hoch verehrt wurden. Auch bestanden mehrere Kirchen in der Diöcese Berona unter ihrem Patrocinium. Mit ihnen zusammen ruhten noch die Marthrer Primus et Marcus Apollinaris et Lazarus. Daß diese Marginasbemerkung für den veronessichen Ursprung dieses ältesten und wichtigsten Manuskriptes der Traktate des heiligen Zeno zeugt, siehe Einseitung E. 14.

fie mitten unter ben häßlichen Anäueln bes lobenden Brandes, über ben barbarischen König und alle Drohungen und sogar über die Marter selbst triumphirend, daß daß Feuer nicht mächtiger sei als heilige Menschen, durch unsern Herrn Jesum Christum, der gepriesen ist in alle Ewigskeit.



# Einundsiebenzigster Traktat.

#### Aber Daniel III.

Ber unerschroden an bas Marthrthum ber brei Junglinge glaubt, tann auch feinerfeits bas Marthrthum felbft erlangen. Denn fo groß mar bie Beftigkeit bes Rampfes, baß auch felbft bas Feuer vor ihr zurudbebte. Denn von bem barbarischen Rönige, ber mit übertriebener Graufamfeit über die drei Jünglinge zu Rathe faß, wurde bas Feuer bes Ofens über bie Gewohnheit hinaus mit siebenfacher Gluth bewaffnet. 1) 3ch glaube, daß durch göttliche Beranftaltung auch bie geiftliche Bahl jum Gebeimnig ber Dreis faltigkeit paffe. Auch fehlte ihnen nicht bie Gnade ber Taufe in bem mit fühlendem Thaue erfüllten Dfen. 2) D wunderbare Feuersbrunft! D wahrhaft Gottes murdiges Schaufpiel! Die es hören, fürchten fich; bie ihn angegunbet hatten, brennen; bie verbrannt werben follen, geben gebei= ligt und unversehrt aus bem Dfen hervor burch unfern Berrn Jefum Chriftum.

1) Dan. 3, 19.

<sup>2)</sup> Daß die Thatsache von den drei Jünglingen im Feuersofen von jeher in der Kirche als Borbild der Taufe gegolten habe, zeigt die zwölste Prophezie im römischen Missale dei der Taufbrunnenweihe in sabdato sancto noch heute.

# Zweiundsiebenzigster Traktat.

#### Aleber Daniel IV. 1)

Auf eine ungeheure Strafe folgt bisweilen ein noch größerer Rubm, befonders in göttlichen Dingen, wo bie Glücklichen mit wiberftanbleiftenber Demuth mehr ihre Religion als ihr Wohlergeben schützen. Wenn ich alfo bore, daß bie brei Junglinge im Feuer verbrannt worben feien. so erschaubere ich zuerft entsetlich, bann aber möchte ich balb ihr Theilnehmer gu fein munfchen, ba ich ertenne, baß fie in ficherer Rube, wie in fublenbem Thaue, mitten in ben Flammen Gott einen Lobgefang gefungen haben. Denn fo groß ift die Rraft bes Glaubens und fo groß beffen Macht. baß er auch felbft bie Elemente gegen ihre Ratur gwingt, benen gu bienen, bie ihn pflegen. Defhalb, Bruber, moge euch nicht abschrecken bie Betrachtung einer fehr graufamen Sache; benn nun braucht man feine Marter mehr gu fürchten, ba bas Leben ber aus bem Brande Geretteten bas Kener verlacht.

<sup>1)</sup> Im Rheimser Kober steht die Aubrik: Sabbato primo primi mensis coram pontisice ante processionem recitanda. Nach Abhaltung des Konbents oder Kapitels begab sich der Bischof in Prozession seines Klerus in die Kirche zum heiligen Opfer. Borber wurde dieser Traktat vorgelesen.

### Dreinndsiebenzigster Tractat.

#### Aleber Daniel V.

Einen wunderbaren und für Gott ergötslichen Wettstreit hat uns, geliebteste Brüder, die heilige Geschichte überliefert, zwischen dem Feuer und dem Glauben. Denn zwei unter sich uneinträchtige Dinge sind durch die Ehrsfurcht vor dem Herrn zu einer einzigen Eintracht zusammenzgekommen. Denn der Glaube fürchtete nicht in den drei Jünglingen die Marter; vor den in den Ofen Geworsenen hatte das lodernde Feuer eine solche Ehrsurcht, das es gar wohl merkte, sie besäßen einerlei Tugend. Schließlich versbrannte die Feuersgluth die, welche zum Verbrennen übergeben, nicht die Übergebenen. D wunderhare Weise! Dunschäfter herrlichkeit Gottes! Dem Gebeimnis der Dreifaltigsteit ist die Natur eines so mächtigen Elements unterworsen. Die da die Bernichtung in der Feuersbrunst vor Augen glaubten, erglänzen, nachdem sie verbrannt worden sind.

# Vierundsiebenzigster Tractat.

#### Aleber Daniel VI.

Bernimm, o Chrift, mit gläubigem Bergen eine munberbare und burch jedes Tugendbeispiel berühmt geworbene Sache! Die brei bebräischen Anaben find mahrhaft Anaben; aber alter burch Standhaftigfeit, wie fie Greifen eigen ift, ftarter burch die Tugendfraft, wie fie Junglingen geziemt. fich felber gleich, burch bas Beheimnig ber Dreifaltigfeit gewappnet, burch ben einen Glauben an bie Ginbeit ge= feftigt, burch gleiches Alter Benoffen, durch ben Sieg ihres Leibenstampfes berühmt! Sie befahl ein barbarifder Ronia im Feuer gu verbrennen, weil fie es verfchmäht, fein Stand. bild anzubeten. Als fie in ben Dfen bes brennenben Feuers geworfen murben, nahm fie bas gierige Feuer mit Ehrfurcht auf. Es leden die schmeichelnden Flammen an ihnen, bom Thaue bethaut waren. Bunderbare Sache! Inwendig Rüblung, auswendig Bluth; inwendig wird ein Lobgefang gefungen, auffen vernimmt man heulen. D große Macht Gottes! Die fie in's Feuer werfen, werben von ber Gluth verbrannt, und bie verbrannt worden find, überleben ihre Berbrennung, geben triumphirend aus bem Feuerofen bervor, wie es ihnen unfer Berr Jefus Chriftus verlieb.

### Fünfundsiebenzigster Traktat.

#### Aleber Daniel VII.

Freue dich, o Christ, und fürchte gar sehr Gott, wenn bu die Feuersgluth nicht fürchten willst! Siehe die Knaben! gewappnet durch das Geheimniß der Dreifaltigkeit, drei an der Zahl, aber von derselben einen Tugend, werden durch die brausenden Flammen in dem heulenden Ofen nicht versletzt. Ins Feuer geworfen singen sie einen Lobgesang, seizen den barbarischen König durch die Beharrlichkeit ihres Glaubens in Berwirrung. Sie werden gerächt an ihren eigenen Berbrennern. Sie sehen Gott. Der Tod geht in's Leben über, die Furcht in Herrlichkeit. Wer möchte nicht wünschen, so zu brennen?

# Sechsundsiebenzigster Traktat.

#### Aber Daniel VIII.

Die brei verehrungsmurdigen Bebruer, gewappnet burch bas Geheimniß ber beiligen Dreifaltigfeit, gart an Alter. aber fraftig burch bie Festigleit ihres Glaubens, glorreich burch bie fie empfehlende Marter, verachteten es, aus Liebe gur göttlichen Religion bas Bilbnif bes Ronigs angubeten. Diefer, von Born entbrannt, befahl ben Dfen mehr als gewöhnlich zu heizen, und damit feiner unmenschlichen Buth Nichts zu fehlen scheine, wird ber Brand noch burch Bech und Werg unterhalten und angeschürt; von ben lobernben Feuerknäueln röthet sich auch felbst ber himmel als burch ibm frembe Feuergluthen. Dahinein werben die Unschuldigen gefturat und finden bort ben, fum beffentwillen fie bineingefturgt werben. Sie werben empfangen nicht von ber Flamme. fonbern vom Thau; von ber gnabigen Gute Bottes, nicht von der Strafe. D felige Strafe, welche die Unverfehrtbeit überwindet, und auf welche die Unfterblichfeit und bie Siegesfrone folget!

### Siebenundsiebenzigster Traktat.

#### Aber Daniel IX. 1)

Heute spreche ich nicht zu euch, geliebteste Brüber, über menschliche Thaten oder Berdienste; auch wird nicht Daniel, der unter den wäthenden Rachen der knieschenen Löwen Unerschrockene und den himmlisches Mahl Sestättigte der vorgeführt; auch Jonas nicht, der bei den tosenden Stürmen und bei den wüthenden Fluthen des gespeisstehen Meeres im Bauche des Fisches sicher ist als im Bauche des Schiffes; auch nicht die drei Knaben, die durch die Feuersgluth, mit der man sie zu verdrennen glaubte, an ihren eigenen Berbrennern gerächt worden sind; sondernes ist die Rede von unsrem Herrn, den — Frevel! — die nicht zur Kirche Gehörenden verehren, die eigenen Ans

<sup>1)</sup> Dieser letzte Traktat scheint vielmehr ber Eingang zu einer andern längern Rebe zu sein, da er sagt, es sei heute weder über Daniel, noch Jonas, noch die brei Jünglinge, noch über bon Menschen vollsührte Thatsachen zu handeln, sondern über den herrn, worüber doch Nichts solget.

<sup>2)</sup> Dan. 14, 33 ff.

bänger aber, wenn man's boch sagen muß, zerreissen. 1) Fürwahr mit keinen solchen Beweisgründen, wie Jene sie gern gebrauchen, die den Gegnern die Wahrheit als falsch darstellen, sondern mit vielen göttlichen offenkundigen und unverfälschten Zeugnissen bewassnet will ich reden, damit die Gelehrten es prüsen, die weniger Unterrichteten sich besestigen, die Ungebildeten lernen und selbst die, welche Gott lästern wollen, zum Nutzen ihres eigenen Heils noch spät, wenn es möglich ist, zu Verstande kommen.



<sup>1)</sup> Der heilige Zeno meint bamit bie Arianer, die fich immer noch als die ächten Gläubigen Chrifti aufspielen wollten, obwohl sie die Wahrheit des Glaubens falich barfiellten und nach ihrem verkehrten Sinne das wahre nicanische Glaubensbekenntniß umbenteten.

# Inhalts-Verzeichniß.

|              | Sei Sei                                        | te         |
|--------------|------------------------------------------------|------------|
| Einleiten    | ide Bemerkungen über die Achtheit der Reden    |            |
|              | Jeno's und über sein Ceben.                    |            |
| Einleitung . |                                                | 7          |
| w.           | Crites Buch.                                   |            |
| 1. Traftat.  | lleber ben Glauben                             | 29         |
| 2.           | Ueber bie Hoffnung, ben Glauben und bie Liebe  | 17         |
| 3. ,,        |                                                | 33         |
| 4. ,,        |                                                | 75         |
| 5. ,,        |                                                | 36         |
| 6. ,,        |                                                | 9 <b>7</b> |
| 7. ,,        | lleber die Demuth 10                           |            |
| 8. ,,        | Ueber die Furcht                               |            |
| 9.           | Ueber die Habsucht I 12                        | _          |
| 10.          | Ueber die Habsucht II                          |            |
| 11.          |                                                | 35         |
| 12. "        | Ueber ben Beift und Körper 1                   |            |
| 13. ",       | Ueber die Beschneidung 1                       |            |
| 14.          | Ueber ben geiftigen Aufbau bes Haufes Gottes 1 | E O        |
| 15.          | Ueber die breifache Gattung von Opfern . 1     | 70         |
| 16.          | lleber die Auferstehung                        |            |
| 73           | And and comingle chantel                       | Ol         |

|     |          | Seite                                           |
|-----|----------|-------------------------------------------------|
|     |          | Zweites Buch.                                   |
| Ein | leitung  |                                                 |
| 1.  | Trattat. |                                                 |
|     |          | Arianer 203                                     |
| 2.  | 22       | Arianer 203<br>Ueber die Zeugung des Sohnes 206 |
| 3.  | 22       | Ueber die Genests oder die ewige Zeugung des    |
|     | •        | Sohnes Gottes 209                               |
| 4.  | 39       | Sohnes Gottes                                   |
|     |          | Sohnes Gottes                                   |
| 5.  | 99       | Uever den Glauben oder die ewige Zeugung des    |
|     |          | Cohnes                                          |
| 6.  | 22       | Ueber bas Schriftwort : "Wenn er bas Reich      |
|     | *        | Gott und bem Bater übergeben haben wirb" 216    |
| 7.  | 99       | Ueber die Geburt des Herrn I 222                |
| 8.  | 17       | ,, ,, ,, II 228                                 |
| 9.  | 92       | ueber bie Geburt und Majestät bes Herrn . 228   |
| 10. | 22       | Ueber Abraham 1                                 |
| 11. | 99       | ,, 11                                           |
| 12. | 22       | ,, ,, lll                                       |
| 13. | 22 /     | neber ben Traum Jakobs 245                      |
| 14. | 11       | Ueber Juba8                                     |
| 15. | 11       | Ueber 30b                                       |
| 16. | 29       | Ueber Susanna                                   |
| 17. | 22       | Ueber ben Propheten Jonas 270                   |
| 18. | 22       | Ueber ben (himmlischen) Geburtstag bes beil.    |
|     |          | Arfadius am vierten Januar in ber Stadt Ca-     |
| 4   |          | farea in Mauritanien 275                        |
| 19. | 22       | Ueber bas Wort ber Genefis: "Laffet uns ben     |
|     | •        | Menschen machen nach unfrem Chenbilb und        |
|     |          | Gleichniß"                                      |
| 20. | 11       | Ueber dieselben Worte 284                       |
| 21. | 22       | Ueber ben hunderisten Psalm 285                 |
| 22. | 22       | Ueber Jesaias 1 290                             |
| 23. | 22       | ,, ,, 11                                        |
| 24. | 29       | " " Ill                                         |
| 25. | 79       | ,, iV                                           |
| 26. | 22       | " " V 298                                       |
|     | ,,       | " "                                             |

|                          |                                  |       |                |                    |                         |     |       |      |    |     |     | Seite                    |
|--------------------------|----------------------------------|-------|----------------|--------------------|-------------------------|-----|-------|------|----|-----|-----|--------------------------|
| 27.                      | Traktat.                         | Heber | Sefo           | ias. H             | nbelt                   | bo  | n bem | Lie  | be | il  | бе  |                          |
|                          | ~~~~~~                           |       |                | berg. Jes          |                         |     |       |      |    | . ~ |     | 299                      |
| 28.                      | 27                               |       |                | aias VII.          |                         |     |       |      |    | •   |     | 303                      |
| 29.                      | "                                | ***   |                | VIII.              |                         | r : | ilber | bie  | 21 | nfı | ıní |                          |
|                          | 7,                               | Chri  | fi in          | ber Wel            |                         |     |       |      |    |     | ,   | 305                      |
| 30.                      | 11                               |       |                | zum Ta             |                         |     | n I.  |      |    |     |     | 306                      |
| 31.                      | 77                               |       | 17             | 22                 | 22                      |     | 11.   |      |    |     |     | 308                      |
| 32.                      | 22                               |       | 27             | 11                 | 21                      |     | 111.  |      |    |     |     | 309                      |
| <b>3</b> 3.              | 29                               |       | ))             | 22                 | 19                      |     | lV.   |      |    | 4   |     | 310                      |
| 34.                      | 23                               |       | ))             | 29                 | 22                      |     | V.    |      |    |     |     | 311                      |
| 35.                      | 71                               |       | 79             | 92                 | 99                      |     | VI.   | •    |    |     |     | 312                      |
| 36.                      | 23                               |       | ,,             | 32                 | 99                      |     | V11.  |      |    |     |     | 313                      |
| 87.                      | **                               |       | 99             | 11                 | 22                      |     | VIII. |      |    |     |     | 314                      |
| 38.                      | 11                               | An t  | die N          | eophyten           | nach                    | ber | Taufe | 1.   |    |     |     | 315                      |
| 39.                      | 99                               | 22    | 29             | 12                 | 99                      | 22  | 27    | 11.  |    |     |     | 317                      |
| 40.                      | 99                               | 31    | 23             | 12                 | 22                      | 22  | 99    | 111. |    |     |     | 319                      |
| 41.                      | . 99                             | 99    | 29             | 99                 | 32                      | 99  | 99    | 1V.  |    |     |     | 321                      |
| 42.                      | 99                               | 93    | 22             | 22                 | 22                      | 12  | 33    | V.   |    |     |     | 321                      |
| 43.                      | 99                               |       | 99             | 2 ?!               | 33                      | 22  | 91    | Vl.  |    | u   | ebe |                          |
| 4.4                      |                                  |       |                | Beichen            | •                       |     | ~ .   |      |    | •   |     | 323                      |
| 44.                      | 22                               |       |                | eophyten           |                         | Der | Laufe | VI   |    |     | ٠   | 327                      |
| 45.                      | 22                               |       |                | onntage            |                         |     |       |      |    | •   |     | 329                      |
| 46.<br>47.               | 22                               | uebei | r das          | Osterfest          |                         |     | •     |      | ۰  |     | ٠   | 331                      |
| 48.                      | 27                               | "     | 37             | 27                 | 111.                    | 4   | •     |      |    | •   |     | 332                      |
| 49.                      | 22                               | 11    | 22             | 21                 | 1V.                     |     | • •   |      |    |     | ٠   | 332                      |
| <b>5</b> 0.              | 99                               | 22    | 27             | 12                 | V.                      | •   | ě     | •    |    | ٠   |     | 333                      |
| 51.                      | 99                               | 23    | 99             | 23                 | VI.                     |     | •     |      | •  |     | ٠   | 334                      |
| 52.                      | 99                               | 99    | 23             | 19                 | VII.                    | •   | •     |      |    | ٠   |     | 336                      |
| 53.                      | 23                               | 99    | 11             | 23                 | VIII.                   |     | • •   |      | •  |     | •   | 337                      |
| 54.                      |                                  |       |                |                    |                         |     |       |      |    |     |     | 338                      |
|                          | 22                               | 11050 | 99             | 99                 |                         | •   | •     | ۰    |    | •   |     | 000                      |
|                          | 29                               | Uebe: |                | Auszug             | 1                       | •   |       | •    | •  | •   | ٠   | 339                      |
| 55.                      | 29<br>29                         | Uebe: | r ben          | Auszug             | l<br>ll.                |     | • •   | •    | •  |     | ٠   | 341                      |
| 55.<br>56.               | 29<br>29<br>29                   | Uebe: | r ben          | Auszug             | 1<br>11.<br>111.        |     | •     | •    | •  |     |     | 341<br>343               |
| 55.<br>56.<br>57.        | 79<br>29<br>29<br>27<br>22       | Ueber | r ben          | Auszug             | l<br>ll.<br>lll.<br>IV. |     | •     | •    | •  |     |     | 341<br>343<br>344        |
| 55.<br>56.<br>57.<br>58. | 29<br>29<br>29<br>22<br>32<br>32 | uebe  | r ben "" "" "" | Auszug<br>""<br>"" | l                       | •   |       | •    |    |     |     | 341<br>343<br>344<br>346 |
| 55.<br>56.<br>57.        | 79<br>29<br>29<br>27<br>22       | Ueber | r ben          | Auszug             | l<br>ll.<br>lll.<br>IV. |     | •     | •    | •  |     |     | 341<br>343<br>344        |

| 61  | Traftat. | 17.6  | <b></b> | 9        | 47111   |         |    |   |   | Seite |
|-----|----------|-------|---------|----------|---------|---------|----|---|---|-------|
|     | Eratiat. | neper | pen     | Auszug   | VIII.   | • ,     | •  |   |   | 350   |
| 62. | 99       | 99    | 25      | 22       | IX.     | •       |    |   |   | 351   |
| 63. | 99       | 99    | 22      | 99       | X.      |         |    |   |   | 353   |
| 64. | 22       | 12    | 22      | 22       | Xl      |         |    |   |   | 355   |
| 65. | 22       | 22    | 33      | 29       | XII.    |         |    |   |   | 356   |
| 66. | 99       | 11    | 22      | 22       | XIII.   |         |    |   | 2 | 357   |
| 67. | . 29     | 21    | 22      | 93       | XIV.    |         |    |   |   | 358   |
| 68. | 27       | 22    | 22      | 22       | XV.     | Ĭ.      | ٠. |   | • | 358   |
| 69. | 22       | Ueber | Da1     |          | Pajcha  | feffe ' | Ι  | • | • | 360   |
| 70. | 22       | Ueber |         | itel II. | A wlade | Tolac . |    | • | • | 362   |
| 71. |          |       |         | -111.    | •       | •       | •  | • | • |       |
| 72. | 12       | 22    | 29      | IV.      | •       | •       | 1  | ۰ | • | 364   |
|     | 99       | 11    | 33      |          |         |         |    |   | • | 365   |
| 73. | 99       | 59    | 22      | V.       |         |         |    | • |   | 366   |
| 74. | 99       | 99    | 23      | Vl.      |         |         |    |   |   | 367   |
| 75. | 22       | 99    | 22      | VII.     |         |         |    |   |   | 368   |
| 76. | 22       | 99    | 11      | VIII     |         |         |    |   |   | 369   |
| 77. | 22       | 37    | 12      | 1X.      |         |         |    |   |   | 370   |



### Druckfehler und Berichtigungen.

S. 31 Anmerkung 1 3. 2 v. u. lies: "inolevit" flatt "invo-

S. 214 Anmertung 2 3. 3 lies : "feine" fatt "eine."

S. 273 3. 14 v. o. lies: "welche, aus ber Synagoge verfloßen, bie Juben u. s. w." ftatt: "welche bie aus ber Synagoge verfloßenen Juben u. s. w."





# Auswahl

ber

vorzüglichsten patristischen Werke

in

deutscher Uebersetzung,

herausgegeben unter der Gberleitung

pon

Dr. Valentin Thalhofer,

ordentlichem öffentlichen Brofeffor der Theologie an der Universitätsminden, Direttor des Georgianischen Klerikalseminars, bifch. geiftlichen Rath 2c. 2c.

Rempten.

Berlag ber Jof. Röfel'ichen Buchhandlung.

Rutinus, Tyrannius, Aguileiensi Des

# Thraunius Kusinus

bon Aquileja

### Commentar

3um

## Apostol. Glaubensbekenntniß,

überfest, mit einer Ginleitung und Anmerkungen verfeben

nad

Dr. h. Brüll,

Shunaftal=Religionstehrer in Düren.



Kempten.

Berlag ber Jos. Röfel'schen Buchhandlung.

1876.



### Einleitung.

### Rufin's Jeben und Schriften. 1)

Thrannins (Toranus) Rufinus von Aguileja verdankt feine Berühmtheit in der christlichen Literaturgeschichte zum großen Theile seiner Übersetzungsthätigkeit aus dem Gebiete der griech, kirchl. Literatur, wie seinen bekannten Zerwürfnissen mit dem bl. Hieronhmus. Er ward nicht, wie

<sup>1)</sup> Die vorzüglichsten Quellen für bas Leben Aufin's sind: Fontanini, hist. lit. Aquil. Rom. 1742. — De Rubeis, dissertationes duae, quarum prima de Turannio seu Tyrannio Rusino monacho et prest., altera de vetustis liturgicis aliisque sacris ritibus. Venetiis 1754. — Eine besonters aussiühtliche vita in ber Migne'schen Aussgabe Rusin's. c. 75—294. Bgl. auch 3 b cler, Hieronymus, sein Leben und Wirten: 1865; für die solg. Darstellung bes. Ceillier, histoire générale etc., tom. VII. Paris 1861, 448 ff.

vielfach fälschlich angenommen worben ift, zu Aquileja felbst, fonbern in ber benachbarten fleinen italischen Stabt Julia Concordia um bas Jahr 346 geboren. Obgleich frühzeitig in ber driftlichen Religion unterrichtet, verschob er boch, einem in feiner Zeit häufigen Zuge folgend, ben Empfang ber bl. Taufe in die fpatern Junglingsjahre. Die ichonen Wiffen-Schaften und die Rhetorit bilbeten bas Lieblingsftudium Rufin's und führten ihn nach bem reichen, blübenben Aguileja. bem "zweiten Rom" ber bamaligen Welt. Nachbem er bier feinen wiffenschaftlichen Durft an ben Quellen ber profanen Literatur hinlänglich geftillt, ergriff ihn bas Berlangen, auch die Wiffenschaft ber Beiligen tennen zu lernen. Go 30g er sich, etwa 25 Jahre alt, in ein uns näher nicht betanntes aquilejenfisches Rlofter gurud, woselbst er von ber Sand bes bl. Chromatius unter Affiftenz bes Archibiafon Euseb und bes Diaton Jovin bie bl. Taufe empfing. bl. Schrift und bie Werke ber Rirchenväter lateinischer und griechischer Bunge bilbeten nun ben Begenftand ber miffenfcaftlichen Studien Rufin's in feiner tlöfterlichen Burudgezogenheit. Die Griechen las er, bis jetzt allein ber lateinischen Sprache mächtig, vorab noch in lateinischen Berfi= onen. Um biefe Zeit gefchah es, bag ber bl. hieronymus auf feiner Rücklehr von Rom Concordia berührte, wogelbst er über Rufin, seine Studien und feine Fortschritte in driftlicher Tugend und Wiffenschaft Runde erhielt. Der Beilige entschloß fich, ben vielversprechenben jungen Mann in Aquileja aufzusuchen. Rach einem mehrtägigen Zusammenleben in bemfelben Rlofter ichieben bie Beiben unter bem Berfprechen einer ewigen Freundschaft. Sieronhmus ging Bu miffenschaftlichen Zwecken nach Gallien, um bann nach Aquileja gurudgutehren und bort im Berein mit Rufin feine Tage in ungestörter, ruhiger Thätigleit zu verleben. Kostbare Manuscripte, bie hieronymus auf ber Reife in feinen Besit brachte, waren bie gemeinschaftliche Freude ber beiben Freunde. Den Rufin intereffirten vornehmlich bie Berte bes hl. Silarius, die ihm ber Freund auf feinen Bunfch in Trier zum Theile abgeschrieben batte.

Das Zusammenleben ber beiben Freunde zu Aquileja follte jeboch nicht lange bauern : u nvorhergesehene, une naber nicht befannte Umftanbe veranlaß ten ben Sieronbmus. Enbe 372 ober Anfange 373 in ben Drient zu reifen. Untröftlich über bie Trennung beschloß Rufin im folgenden Jahre feinen Freund im Drient aufzusuchen und landete Frühjahr 374 in Agypten. Lehrreich und feffelnd maren für ibn Die Einblicke, Die ihm in bas Leben und Thun ber Ginfiedler ber Büfte zu werfen verstattet war: er fab ben bamals 75jährigen bl. Makarius von Alexandrien, und ein gemeinfames Intereffe an ben Borträgen bes blinden Didymus, ber als bas Drafel feines Jahrhunderts verehrt murbe. führte ihn bemnächst zu einem innigen Berhaltniß mit ber bl. Melania ber Altern, Die, eine aufrichtige Bewunderin feiner Tugend, bem Rufin ihr Bertrauen fchenkte und burch einen Zeitraum von 30 Jahren unverändert bemahrte.

Sier in Agupten war es, wo Rufin eine glanzenbe Brobe feiner Festigkeit im Glauben ablegen und ben Rubm eines Bekenners fich begründen follte. Die Arigner hatten fich bamals nach bem Tobe bes bl. Athanafins bes bischöf= lichen Stuhles von Alexandrien unter ben Aufpicien bes Raifers Balens bemächtigt und mutheten gegen bie Bertre-Auch Rufin ward ein Opfer biefer ter bes δμοούσιος. Berfolgung: er verkoftete Kerker und Mighandlung. Die Biebererlangung feiner Freiheit verbankte er ber eblen Delania, bie ihr Bermögen gang gur Unterftützung vertriebener Bifchofe und verfolgter Betenner ber Gottheit Chrifti verwendete. Mit Melania und andern Berfolgten ging bann Rufin nach Baläftina, wofelbft eine bochft schmeichelhafte Anfündigung bes hieronbmus in einem Briefe an einen gewiffen Horatius in Jerufalem ihm die ehrenvollste Aufnahme ficherte. Erft gegen 377 jedoch tamen Rufin und Melania nach Jerufalem; bie Lettere grundete bier ein Frauenkloster, bem sie 27 Jahre vorstand, ber Erftere machte fich um bie Errichtung eines Mannerflofters am Olberge verdient, bem er in turger Zeit eine beträchtliche

Anzahl von Mitgliedern zuführte. Die zu Grunde gelegte Regel war mahrscheinlich bie bes bl. Bafilius. Mit ber priefterlichen Weihe ausgeruftet entfaltete fobann Rufin eine eifrige und erfolgreiche Thatigkeit in ber Seelforge, Die namentlich auch burch gablreiche Conversionen von Anbangern bes antiochenischen Schisma's wie ber macebonianischen und arianischen Barefie gefront murbe. Auch manbte fich jett Ruffin, ber ben fünfjährigen Aufenthalt in Agupten sum Studium ber griechischen Sprache benutt batte. Übersetzung griechischer Werke in's Lateinische gu. Den Un= fang machte er mit ben Alterthumern und bem indifchen Rrieg bes Flavius Josephus. Inzwischen bot sich bem bl. · Sierondmus Unlag, feinen längft gehegten Blan eines Befuchs ber bl. Stätte auszuführen. 1) Bei feinem Aufent= halte in Jerusalem hatte er die Freude, nach langer Trennung ben Rufin wieder zu feben. Bon Diefes wie ber Melania Tugend und gesegneter Thatigkeit war er fo entzudt, baß er in seinem zu Konstantinopel, wohin er sich balb barauf begab, verfaßten Chroniton ad a. 378 feiner Bewunderung beredten Ausbruck lieb. Rufin unterbrach feinen tlöfterlichen Aufenthalt am Olberge burch verschiedene Reifen in eigenem ober firchlichem Interesse. Wir miffen von ibm felbft, bag er unter Unberm Mefopotamien besuchte, wie auch daß er in Alexandrien seine alten Lehrer, vornehmlich ben blinden Didymus, wieder sah und consultirte. unwahrscheinlich ift es, daß gerabe biefer alexandrinifche Aufenthalt ihm bie Anregung gur Fortsetzung feiner Uberfebungen griechischer Schriftsteller bot. In Diefer Thatigfeit bereitete er fich burch fo fleiffige und umfaffenbe Studien vor, daß hieronymus fich ju bem Geftantnig veranlagt

<sup>1)</sup> Die liebgewonnene Wiffe von Chalcis, in ber er ein fünsiähriges, ber Wiffenschaft und Ascese geweihtes Anachoretenleben geführt, ward bamals burch bie meletianischen Streitigkeiten erschiltert, und die Barteistellung ber übrigen Anachoreten veranlaften den Hieronymus ben bisherigen Aufenthalt zu verlaffen.

fab, daß nur Benige den Rusia an Kenntniß der alten Autoren, namentlich der Griechen übertressen dürften. Eine der ersten Übersetzungen, die derselbe demnächst in Angriss nahm, waren die Sprücke des Bytbagoräers Sixtus, die er, durch ihren trefslichen moralischen Indalt verleitet, irrthimslich dem gleichnamigen Bapst und Narthrer zuschried. Auch übersetzte er die Werte des Evagrius von Pontus. In dieselbe Zeit fällt wohl auch der Anfang des Aussissischen Brieswechsels mit einer vornehmen römischen Witten Proba, der sir uns verloren ist. Gennadius, der diese Briese in Handen datte, rühmt sie wegen der Reinheit des Stiles und der Bortresslichseit ihres Inhaltes.

Unterdeffen hatte Sieronhmus, nachbem er 38? Ronstantinopel verlaffen, brei Jahre in Rom an ber Seite bes Bavftes Damafus verweilt, beffen unbegrengtes Bertrauen er befaß, und bem er in allen wichtigen Dingen ein bochangefehener Rathgeber mar. Gegen Ende 384 aber ftarb Papft Damasus, und fo ftand hieronymus, ber neben ben rafch vorübergebenden Anfeindungen wegen feiner neuen biblifchen Textesgeftaltung befonders beftige Nachstellungen aus Un= laß feiner ichonungelofen Ruge bes bamaligen romifchen Rlerus zu erdulden hatte, in Rom nabezu gang ifolirt. Da entichloß er fich benn, für immer in ben Drient gurudgufehren. Rach einem längern Aufenthalte in Alexandrien. wo ihn Diohmus feffelte, und nach einem Besuche bei ben Monchen ber nitrischen Bufte 385 fam er wieber in's bl. Sand. Bu feiner bleibenden Bohnftatte mablte er aber nicht bas Kloster bes Rufin zu Jerusalem, sonbern Bethlebem, die Stätte, wo die Rrippe bes Berrn geftanben. Mit Rufin aber blieb er in ber innigsten Freundschaft verbunben, die besonders burch bas gemeinsame miffenschaftliche Intereffe getragen murbe. Der Gine fuchte ben Andern im Gifer bes Studiums ber bl. Schrift und ber firchlichen Autoren zu überbieten. Rufin warf fich jett vor Allem auf bie Berte bes Drigenes und nahm gunächst bie exegetischen Schriften biefes großen, von ihm fo febr bewunderten Autors,

Bum Bentateuch, ben Büchern Josue, Richter, Könige, ben Bfalmen und bem hoben Lieb in Angriff.

Mehr als 25 Jahre bereits hatte Rufin und Sieronb= mus bas Band inniafter Freundschaft umschlungen, als ein unvorhergesehenes Ereigniß Die erften Samenforner eines feindlichen Berwürfnisses zwischen bie Freunde ftreute, bas nach und nach machfend fie zeitlebens trennen follte. Ein gewiffer Aterbius, vielleicht aus ber Schaar ber anthropomorphistischen Monche, tam nach Jerusalem und erlaubte es fich beim öffentlichen Gottesbienste por versammelter Bemeinde ben Bischof Johannes von Jerufalem, wie auch ben Sieronhmus und Rufin laut und unummunden als Unhanger ber origeniftischen Barefieen angutlagen und biefelben Bur öffentlichen Ablegung ihres Glaubensbekenntniffes provociren. Bahrend nun hieronbmus es fur opportun erachtete, ber Aufforberung bes Aterbius am nächftfolgenben Sonntage nachzutommen und feinerfeits bie Brrthumer bes Drigenes öffentlich in ber Kirche zu verdammen, waren ber Bifchof Johannes und Rufin anderer Ansicht und rechneten die Condescendenz bes hieronymus ber unbefugten Aufforberung bes Aterbius gegenüber Jenem als eine unwürdige Schwäche an. Es war Dieg im Jahre 392, und von biefem Zeitpunkte an trat eine gemiffe Ralte in bem frubern Freundschafteverhältniß zwischen Bieronhmus und Rufin ein, bon ber uns bie in bemfelben Jahre erschienene Schrift bes hieronymus de viris illustribus beutliche Spuren zeigt. Batte Bieronhmus biefe feine literarbiftorifche Arbeit früher verfaßt, fo würde ohne Zweifel Rufin unter ben firchlichen Autoren eine ehrenvolle Stelle und eine rühmliche Rritit in derfelben erhalten haben: nun ward er gang und gar ignorirt. Roch immer aber mar bas Berwürfniß nicht bis gum Grabe vollständiger und feindfeliger Trennung geftiegen; vielmehr follte bas Jahr 394 noch ein Mal eine formliche Aussühnung berbeiführen. Um biefe Beit tam ber bl. Epis phanius nach Jerufalem und prebigte in Wegenwart bes Biichofe Johannes und bes Rufin gegen Drigenes; bazu fam noch, daß er ben Bruder des Hieronhmus, Baulinian, unsbefugt zum Priester weihte. In dem zwischen den beiden Bischösen durch diese Borgänge entstehenden Streite stand Hieronhmus zu Epiphanius, während Rusin die Bartei des Iohannes vertrat. Hier war es die hl. Melania, welche die letzte friedliche Ausgleichung zwischen den alten Freunden vermittelte. Zum Beichen der Versöhnung reichten sich Russin und Hieronhmus in der Grabestirche von Jerusalem die Hand wird besiegelten die neue Vereinigung durch Darbringung des hl. Opfers.

Das Jahr 397 gab bem Rufin Behufs Begleitung ber bl. Melania Veranlaffung nach Italien zu geben. In Rom lernte er einen gewiffen Matarius tennen, einen Mann, ber von größerem Intereffe für die firchliche Literatur erfüllt mar, ale ihm feine perfonliche Bilbung biefelbe gu forbern ober auch nur zu beherrschen verstattete. In verschies benen Schwierigkeiten wandte er fich an Rufin, ber ibn feinerfeits auf die Apologie bes Drigenes von Bamphilus verwies. Matarius, bes Griechischen untundig, ersuchte ben Rufin um eine lateinische Übersetzung Diefes Wertes, ein Bunfch, bem Letterer nach einigem Biberftreben entsprach. Diefe Übersetzung begleitete Rufin mit einem Briefe und einer Borrede an Makarius, worin er einestheils conftatirt, daß die Werke bes Origenes vielfachen Fälfchungen burch bie Baretiter ausgesetzt gewesen seien, anderntheils bie in ihrem Zielpunkt leicht fennbare Bermuthung ausspricht, es moge wohl die Übersetzung eines dem Origenes gunftigen Berfes gemiffen Berfonen ungelegen tommen. ftanblich machte bie Uberfetung ber Apologie Auffeben. Matarius jedoch ließ fich nicht abhalten, ben Rufin weiterbin zu bestimmen, auch bie Übersetzung bes Sauptwerkes bes Drigenes, negl agxwv, in Angriff zu nehmen. Bu Oftern 398 fonnten Die beiben erften Bücher biefer immerbin beli= taten Arbeit bereits erscheinen. In ber an Matarius abreffirten Vorrede unterläßt Rufin es nicht, an die früher von Dieronhmus felbst gefertigten Ubersetzungen aus ben Wer-

fen bes Drigenes und bas überaus gunftige Urtheil zu er= innern, welches Diefer über ben großen Mann gefällt. Im Ubrigen gibt Rafin felbft zu verstehen, baß er bei ber Uberfetung bes Beriarchon mit ziemlicher Willfur verfuhr, inbem er Einzelnes wegließ, Anderes modificirte. Rad Bollendung feiner Uberfetung zog fich Rufin nach Aguileja 3u= rid. im Befite eines Briefes bes bl. Bapftes Siricius, ber feine volle firchliche Gemeinschaft conftatirte. Unterdeß mar Sieronymus auf bas Wert Rufin's aufmertfam gemacht und von befrenndeter Seite in ben Besit besselben gefett worben. Da Papft Siricius bereits am 26. November bes Jahres 398 gefforben mar, fo marb bie Sache von Seite bes Bierondmus und feines Freundes an ben mittlerweile auf ben Stuhl Betri erhobenen Papft Anaftafins gebracht. Diefer nun lub ben überfeter bes Drigenes in verschiebenen Briefen zur perfonlichen Berantwortung nach Rom: Rufin jeboch entschuldigte fich burch Sinweis auf Familienverhält= niffe und Uberanftrengung von feinen Reifen : er bielt es für ausreichenb, zu erflären, baß fein Glaube niemals ein anderer gewesen, als wie er zu Rom und Jerufalem und allweg in ber tatholischen Kirche gepredigt werbe. Seinem Briefe fügte er eine besondere professio fidei bei, von welcher er erwartet, bag burch biefelbe feine Begner gur Rube gebracht würden; "fei doch biefer fein Glaube perfonlich erbrobt burch Eril, Gefängniß und Dasjenige, mas er gu Mleranbrien fur ben Ramen Jesu erbulbet." In ber professio fidei verbreitet sich Rufin in burchaus rechtgläubigem Sinne über Trinitat, Incarnation, Auferftebung bee Fleis fches, Gericht, Ewigfeit ber Bollenftrafen, Urfprung Seele. Bas ben Drigenes betrifft, fo erklart er, meder fein Bertheidiger noch fein Approbator, fonbern lediglich fein Uberfeter gu fein. Finbe fich in feiner Uberfetjung etwas Gutes, fo fei Dieg nicht ihm guzumeffen; finde fic Schlechtes, fo fei Dieg gleicher Beife nicht auf feine Rech= nung zu ichreiben.

Diefe Erflärungen indeg befriedigten weber ben Siero.

nhmus noch ben Bapft Anaftafius: Erfferer erflarte bie Rechtfertigung Rufin's für zweideutig und gefünftelt, Letterer verurtheilte in einem an ben Bifchof Johannes von Berufalem gerichteten Briefe vom Jahre 401 ben Rufin awar nicht geradezu und officiell, fpricht fich inbeg burchaus Bu feinen Ungunften aus und legt feinen Unmuth über benfelben offen an ben Tag. Rufin felbst erhielt von biefem Briefe fpat erft Runde, ale ibm Bieronhmus benfelben gum Beweise vorhielt, daß er in Rom gegen ihn gewonnen babe. Rufin, ber fonft mit bem Bifchof Johannes in intimer Correfpondeng ftand, burfte fich fo gu ber Bermuthung veranlagt feben, ber Brief felbft fei eine Falfchung. Um jedoch endgiltig ben vereinigten Unftrengungen ber Begner, ibn Bum Baretiter gu ftempeln, gu begegnen, glaubte es nun= mehr Rufin feiner Ehre und feinem Gemiffen fculbig gu fein, fich öffentlich in einer befonbern Schrift gu rechtfertis gen. Er verfaßte biefe in 2 Buchern, bie er Apologie be= titelte, und die bernach mit bem Namen "Invectiven" benannt worben find. Er widmete biefe Schrift feinem Freunde Apronianus, ber ihm ben gegen feine Berfon und alle Drigeniften gerichteten Brief bes hieronhmus an Bammachius überschickt hatte. 1) Diese Schrift gibt Beugniß von ber tiefen Indignation, die ben Rufin aus Unlag feiner Berbachti= gungen erfüllte, und ift nicht ohne Scharfe und Bitterfeit gegen Bieronmus abgefaßt. Rufin appellirt an bie großen Manner, benen er feine Unterweisung im Glauben und feine Aufnahme in bie Rirche verbantt, einen Chromatiue, Jobin und Eufebius, an beren rechtem Glauben unveranberlich festauhalten er fich bewußt ift. In fartaftifch-ironischer Beife rechtfertigt er fich im Befonbern über feine Auffaffung bes Auferstehungsbogma und beruft fich bezüglich feines Berhältniffes gu Drigenes auf bie eigenen Uberfetjungen

<sup>1)</sup> Diefem Briefe hatte hieronnmus feine nene Ueberfetung bes Beriarcon als Gegenfat ber Rufin'ichen beigefügt.

des hieronymus aus ben Werten biefes Schriftstellers und bie unverhohlenen Lobfpruche, Die Bieronhmus felbft ebebem bem Drigenes habe angebeiben laffen. Die frühere Begiebung bes Sieronbmus zu Origenes erscheint bem Rufin eine folche, "bag Beibe mit einander entweder freigesprochen, ober aber verbammt werben mußten." Raum war die Rufin'sche Apologie in Rom befannt geworben, als fich bie Freunde bes Sieronymus fofort beeilten, Diefem bavon Kenntniß zu geben; fein Bruber Baulinian überbrachte ibm felbft längere Auszuge aus berfelben. Unverweilt griff Sieronymus gur Feber, um ber Rufin'fchen Apologie eine eigene entgegenzustellen, welcher er noch eine be= fondere Schrift beifügte, in der er die professio fidei Rufin's an ben Bapft Anaftafius angriff. Schon balb bot fich bem Rufin bie Belegenheit, von ber Apologie bes Sieronymus Ginficht zu nehmen; fie veranlagte ibn gunachft in einem langern Briefe, ber uns verloren gegangen, und bef. fen Inhalt mir nur aus ber Antwort bes hieronymus 1) tennen, aus Besorgniß vor fernerm Argerniß privatim bem frühern Freunde fein Berg gu öffnen und feine innerfte Meinung über beffen ganges Berhalten zu offenbaren. Dierondmus tonnte fich gleicher Beife nicht bagu entschließen, ben Weg ber Offentlichkeit zu vermeiben: er verfaßte zu ben beiben Buchern feiner Apologie ein brittes, welches jeboch mefentlich nur ben Inhalt ber beiben erften reproducirt. In ber irrigen Meinung, von Rufin in ber afritanischen Rirche verschrieen zu fein, schickte Bieronymus biefes Buch an ben bl. Augustin, beffen berrliche verfohnende Antwort uns fo recht ben Magstab einer richtigen Beurtheilung ber von bem großen Manne aufe Tieffte bedauerten Fehbe amischen Dieronhmus und Rufin an bie Sand gibt. 2) Sei es, bag biefer Brief wirklich ben beabsichtigten Ginbruck auf bas Be-

<sup>1)</sup> Hier. apol. adv. Ruf. l. III.

<sup>2)</sup> Aug. ep. 73.

muth bes hieronhmus nicht verfehlte, fei es, bag Diefer aus eigenem Dafürhalten zu bem beffallfigen Entschuß gelangte, für bie Folge ergriff hieronhmus nie wieber die Feber gegen Rufin.

Letterer batte inzwischen zu Aquileja auf Bunfch bes bl. Chromatius an einer Uberfetung ber Rirchengeschichte bes Eufebius gearbeitet und biefes Bert in weniger als zwei Jahren vollendet. Das 9. und 10. Buch batte er in verfürzter Bestalt reproduzirt und zu einem Buche verei= Dazu gestattete er sich im 7. und 9. Buche Bufate über die Bunder bes Gregorius Thaumaturaus resp. über ben Marthrer Lucian und im 6. und 7. Buche eine eigene Rapitelordnung. Dem Eufeb fügte er als felbitftanbige Composition ein 10. und 11. Buch bei, worin er bie Rirchenge= schichte vom 20. 3. Conftantin's bes Großen bis jum Tobe Theodofius I. (395) fortführte. Noch war Rufin mit diesen Arbeiten beschäftigt, als bie Nachricht von bem gegen Ende Upril bes Jahres 402 erfolgten Tobe bes Bapftes Unaftafius in Aquileja eintraf. Rufin entschloß sich nun um fo eber, bie Stabt wieber gu befuchen, in welcher feine Begner bie Meinung ausgestreut, er scheue sich überhaupt bortbin zu fommen, ale auch bie altere Melania bort anwesend war. Um biefe Beit trat Rufin auch in Correspondens mit bem bl. Baulin von Rola, beffen Ginladung gu feinem Bi-Schofefite er entsprach, und auf beffen Bunich er einen Commentar bes Segens Jatob's an Juba und bemnächst auch bes an bie übrigen Gobne gerichteten verfaßte. 3m Jahre 410, einige Zeit vor ber Belagerung ber Stabt, batten De= lania, ibre Richte Marcella und beren Gemahl Binian Rom verlaffen. Rufin begleitete biefelben nach Sicilien. Rom war unterbeg gefallen und bie Stadt Rhegium von ben Borben Mariche verbrannt. Im Ungefichte biefer Bermuftungen und in ber Trennung von feiner Beimath fuchte Rufin Troft in ber ihm fo lieb geworbenen wiffenschaftlichen Thätigfeit: er sammelte bie Scholien und homilien bes Drigenes gum Buch Numeri, um fie in einen Band gu vereinigen und gu

überseten. Noch in bemfelben Jahre 410 jeboch ereilte ibn in Sicilien ber Top.

Hieronhmus hat es nicht unterlassen, in seiner Borrede 3um Propheten Ezechiel seine Kenntniknahme vom Tode Rusin's in bittern Worten zu vermerken; andere firchlicke Schriftsteller, auch desselben Jahrhunderts, haben dem Russin ein besseres Denkmal gesetht: Balladius, Cassianus, Gennadius, Sibonius, B. Gelasius und Baulin von Nola') sind des unbedingten Breises voll und gehen, wie wohl Dieronhmus im Tabel, so vielleicht im Lobe über die Grenze des thatsächlich Begründeten hinaus. Gegen die Berdächtigung des Rusin als Häretser hat später vor Allem Kardinal Noris in seiner pelagianischen Geschichte Protest erboben.

Der größere Theil der literarischen Arbeiten Rusin's wurde bereits im Berlause der kurzen Darstellung seines Lebensganges namhaft gemacht. Bon seinen Übersetzungen sind hier noch zu erwähnen die pseudo-clementinischen Recognitionen, wahre Reden des hl. Gregor von Nazianz und des hl. Basilius, sowie verschiedene Mönchsregeln. Ob die Schrift historia monachorum oder liber de vitis patrum, welche in 33 Kapiteln das Leben ebenso vieler beiliger Asceten der nitrischen Büste behandelt, ebensalls den Übersetzungswerken zuzuweisen oder als selbsiständige Schrift anzusehen ist, soll hier nicht entschieden werden; jedensalls gebört das Werf dem Rusin an und nicht, wie Einige vermuthet haben, dem Evagrius von Pontus.

Wenn die Echtheit ber ben Werten bes Rufinus gewöhnlich beigebruckten Commentare ju ben Bropheten Dofeas, Joel, Amos und zu ben erften 75 Pfalmen, wie einiger

<sup>1)</sup> Siehe Die Citate bei Ceillier.

anderer Schriften mit vollstem Rechte bezweifelt wirb. 1) fo ift von ben eignen Berfen Rufig's nur eines noch ju nennen. und zwar das bedeutenoffe und werthvollfte von allen. Es ift fein Commentar zum apostolischen Spmbolum, beffen beutsche Ubersetzung unferes Wiffens bier gum erften Male versucht wird. Bu welcher Zeit seines Lebens Rufin biefes Werk geschrieben, ift une nicht befaunt : am mabricheinlichften aber mag es ber ruhigften und gereifteften Beriode feines Lebens zuzuweisen fein, ber Zeit, wo bie Fehde mit Bieronymus fchwieg, und wo ihm ber ungeftorte Aufenthalt in feiner Beimath Mauileja Die nothige Rube qu einer objectiven, von Berfonlichkeiten freien Erläuterung der wichtigften Lehren des driftlichen Glaubens bot. Die Schrift ift gunachft auf ben Bunich eines uns naber nicht befannten Bis ichofs Laurentius verfaßt und ward von diesem vornehmlich zur Unterweifung ber Ratechumenen bestimmt. Rufin wollte um fo lieber ber Einladung zu einem berartigen Werke entsprechen, als er baburch die Belegenheit einer indireften, aber umfaffenden Apologie feiner Rechtgläubigteit fand, die feinen summarisch gebaltenen, ex professo geschriebenen Apologien wirtfam zur Seite trat. Im driftlichen Alterthum wurde ber Rufin'sche Commentar aufferordentlich boch geschätt, vielleicht überschätt; bag ibm immerbin eine mefentliche Bebeutung für Die Dogmengeschichte gutomme, ift auch heute noch unbezweifelt. Sollen wir biefe Bedeutung bier in zwei Borten charafterifiren, fo mochten wir fagen, daß der Rufin'sche Commentar am Anfang des 5. Jahrhunberte Die Summe ber mefentlichen Beftandtheile ber bogmengeschichtlichen Entwicklung ber vorhergegangenen Jahrhunderte giebt. Dazu bot eine gunächft für tatechetische Zwede verfaßte Auslegung bes apostolischen Symbolums um fo mehr Beranlaffung, als bier fluffige Meinungen ber Schulen wie subtilere Detailfragen ausgeschloffen bleiben mußten,

<sup>1)</sup> Siehe die Grinde bei Ceillier, t. VII. S. 477.

während vor Allem ber mefentliche und gesicherte Bestand bes driftlichen Gemeinglaubens ju berudfichtigen und feftguftellen mar. Ein berartiges Bert aber gu liefern befähigten ben Rufin neben feiner allgemeinen Bilbung bie vielen Reifen und ber längere Aufenthalt in ben berichiebenen Sauptfirchen bes Morgen= und Abendlandes, wie feine vertrante und umfaffende Befanntichaft mit ber firchlichen Li= teratur. Einer besondern Inhaltsübersicht unserer Schrift burfen wir uns bier enthalten und auf bie Uberfetjung felbft verweifen: balt fich ja Rufin ftrenge an bie Reihenfolge ber einzelnen Artitel bes Glaubensbefenntniffes, um fie nach Inhalt und Bebeutung furg und burchgebend treffend gu würdigen. - Die beften Ausgaben bes lateinischen Urtertes find bie im Unbang ber Maurinerausgabe bes bl. Chprian und die von Ballarfi in ber Ausgabe von Rufin's Werten (Venet. 1745). Bon großem Berthe ift Rufin's Erklärung bes Snatbolume für bie in neuefter Zeit viel (von Sahn, Caspari, Besichwitz u. f. m.) bearbeitete Beschichte ber Glaubensstumbole überhaupt, bes avostolischen insbesonbere.



## Krklärung des apostolischen Symbolums.

1. Bum Schreiben fühle ich mich, mein treuefter Bater Laurentius, ebenfo wenig geneigt als geeignet, wohl wiffend, daß ein geringes und unbedeutendes Talent fich nicht ohne Befahr bem Urtheile Bieler preisgibt. Doch ba bu mich - bu erlaubst mir es zu fagen - in beinem Briefe fo eindringlich aufforderft, und zwar bei Chriftus und feinen Saframenten, bie wir mit ber bochften Ehrfurcht empfangen, baß ich bir Einiges über ben Glauben gufammenftellen folle nach ber Uberlieferung und bem Bufammenhange bee Symbolum: fo will ich, obgleich bas Bewicht bes Auftrages meinen Rraften gu fchwer ift (fenne ich boch ben febr richtigen Sat ber Beifen, bag von Gott felbft Babres reben gefährlich ift), wenn bu mir bas burch Deinen Bunfch auferlegte Werf burch Dein Bebet erleichtern willft, Giniges gu fagen versuchen, mehr aus pflichtschuldigem Geborfam als meiner Fähigfeit vertrauend: und fo moge benn biefe meine Arbeit weniger für bie Ubungen ber Bolltommenen als vielmehr für bie Unterweifung ber Rleinen in Chrifto, ber Anfangenben geeignet erachtet werben.

Es ift mir nicht unbefannt geblieben, bag mehrere ausge= zeichnete Schriftsteller über benfelben Begenftand Manches in frommer Gefinnung turg geschrieben haben. Bon bem Baretifer Photinus') aber weiß ich, daß er in ber Abficht gefdrieben, nicht um feinen Lefern Bufammenhang und Bebeutung ber einzelnen Gate bes Symbolum gu erflaren. fondern um die einfachen und schlichten Aussprüche nach bem Sinne feiner falfchen bogmatischen Anschauung gu vertehren, obgleich ber beilige Beift es weislich gefügt bat, baß fich hier feine Zweideutigfeiten, fein Dunfel, feine Biber= fprüche finden; bier erfüllt sich mahrhaft die Brophezie. welche fagt: "Denn er faßt zusammen und bringt in furze Form bas Bort in Billigfeit; ja ein abgefürztes Bort ftellt der Berr auf über Die Erbe bin."2) Bir alfo wollen es versuchen, sowohl ben avostolischen Borten ihren ein= fachen Ginn wiederzugeben und benfelben ju erklaren, als auch Dasjenige, mas von unfern Borgangern überfeben gu fein scheint, zu erganzen. Doch bamit Die Bebeutung biefes "abgefürzten" Bortes, wie wir es genannt haben, um fo flarer hervortrete, wollen wir die urfprüngliche Beranlaf-

<sup>1)</sup> Daß der bekannte Häretiter Photinus, Schiller bes Marcellus von Uncyra und später Bischof von Sirmium in Pannonien, eine Erklärung des Symbolum geschrieben, wissen wir nur aus dieser Notiz Nusin's; Heronhums (de vir. illustr.) nennt von seinen Werten nur die Bicher "gegen die Heiben" und "an Balentinian." Nach Sokrates und Sozomenus schrieb er auch ein Wert gegen ale Ketzereien, welches als mit der Schrift an Balentinian ibentisch vermuthet wird.

<sup>2)</sup> Die Stelle ist angeführt nach bem freien Citate Röm. 9, 28 aus If. 10, 23 und nur accommobirt, wie benn überhaupt bie Bäter bas Symbolum gerne als "breviarium fidei" ober als "verbum abbreviatum" bezeichnen.

fung, aus welcher biefe Überlieferung ben Kirchen gegeben worben, guvor erörtern.

2. Wie eine alte Tradition melbet, 1) gab der herr nach seiner himmelfahrt den Aposteln, als sich durch die herab-tunft des heiligen Geistes auf Jeden von ihnen seurige Zungen niedergelassen hatten und sie in mancherlei verschiedenen Sprachen redeten, durch welche Gabe ihnen kein Bolk mehr verschlossen, noch irgendwie durch die Fremdheit der Sprache unerreichbar und unzugänglich war, den Auftrageinzu den verschiedenen Nationen hinauszuziehen, um ihnen das Wort Gottes zu predigen. Im Begriffe nun, von einander zu scheiden, stellten sie sich vorher gemeinsam eine Norm ihrer zukünstigen Predigt auf, damit sie nicht etwa, wenn der Eine vom Andern getrennt wäre, denen. welche zum christlichen Glauben eingeladen werden sollten,

<sup>1)</sup> Daß die Apostel vor ihrer Zerstreunng in alle Welt über einen einheitlichen Grundthpus, den Glauben zu predigen und vor der Taufe zu bekennen, sich auf Grund der Taufformel verständigt haben, ift schon a priori wahrscheinlich; dasur spricht and bie Thatfache, baf bie Glaubensipmbole bes Drients und Occidents im Großen und Gangen Diefelbe Geftalt haben. Richt erft Rufin, sondern icon ber bl. Ambrofius (explanatio Symboli; Mai, script. vett. collectio tom. VII. pag. 156 sqq.) rebet pon einer "Trabition," bag die Apostel gemeinsam ein "breviarium fidei" aufgesetzt haben, welches nach ber Bahl ber Apoftel awölf Artifel ("sententiae") umfasse. Nach Ambrosius wäre bas von ber römischen Kirche zu feiner Zeit gebrauchte Cauffun-bol bas ursprungliche apostolische. Unfer jetiges ift mehrsach erweitert und rithrt in feiner bermaligen Geftalt nicht bon ben Aposteln ber; übrigens ber Sanptfache nach ift es ficherlich apostolisch und insofern bie Bezeichnung als "symbolum a p ostolorum" berechtiget. Ambrofius fennt auch icon bie Dentung bon "σύμβολον" im Sinne von "collatio." Rufin legt fei-ner Erflärung das Taufipmbol der Kirche von Aquileja zu Brunbe.

etwas Berschiedenes vortrügen. Indem fo alle vereint und vom beiligen Beift erfüllt ihre gemeinfamen Uberzeugungen Bufammenftellten, fetten fie, wie wir fagten, jenes turge Er= tennungszeichen ihrer gufünftigen Bredigt fest und fanden barin eine feste Regel, welche fie ben Gläubigen zu geben beichloßen. Daß fie biefes aber Sombolum nannten, gefcah aus vielen und fehr gutreffenden Gründen. Bort Symbolum bebeutet nämlich in ber griechischen Sprache fowohl Zeichen als auch Sammlung, b. h. eine Gin= beit, welche von Mehreren zufammengetragen ift. Dieg eben baben bie Apostel in jenen Gaten gethan, indem fie einzeln ihre Uberzeugungen zusammenftellten. Gin Mertmal aber ober Erfennung gzeichen wird bas Symbolum beghalb genannt, weil in bamaliger Zeit, wie ber Apostel Baulus fagt, 1) und wie in ber Apostelgeschichte berichtet wirb, 2) viele Juden umbergingen und fich fälschlich für Apostel Chrifti ausgaben; fie gogen aus Bewinnfucht ober um bes Bauches willen gur Predigt aus, Chriftum zwar nennend, aber ohne ihn zu verfünden nach ben ächten Grundlinien ber Überlieferungen. Aus biefem Grunde murbe jenes Beichen aufgestellt, bamit an ihm Derjenige wohl erkannt werben fonne, ber mahrhaft nach ben apostolischen Satungen Chriftum predige. Wird boch auch, wie man fagt, bei Bürgerfriegen Die Beobachtung gemacht, daß bie einzelnen Führer ihren Solbaten bestimmte Symbole (Erfennungezeichen), 3) bie in ber lateinischen Sprache mit signa ober indicia bezeichnet werben, geben, bamit nicht bei gleicher Baffenruftung, gleis chem Ruf ber Stimme, gleichem Berhalten und bei benfelben Rriegseinrichtungen eine binterliftige Täuschung ftattfinben fonne; ber Zweck ift biefer, bag, wenn man zufällig auf eine zweifelhafte Berfonlichteit ftogt, biefe, nach bem Som-

<sup>1)</sup> II. Kor. 9. — 2) Apgic. 15.

<sup>3)</sup> Die Parole; bas Symbolum ist die Parole des miles Christi.

bol gefragt, fofort fich ausweift als Freund ober Feind. Diefe Trabition aber haben bie Apostel begbalb nicht gur Aufzeichnung auf Bergament ober Bapier gegeben, fonbern gur Aufbewahrung in ben Bergen ber Gläubigen, bamit es ficher fei, bag Riemand biefelbe aus ber Lefung, wogu ia zuweilen auch bie Beiben Gelegenheit zu finden pflegen, 1) fondern aus der Apostel mündlicher Bredigt erlernt babe. So haben benn bie Apostel, ba fie im Begriffe ftanben, gur Bredigt bes Evangeliums von einander zu fcheiben, wie wir es fcon gefagt haben, jenes Zeichen ihres einmutbigen Glaubens gefett, - nicht wie bie Gobne Roe's, Die, eben= falls im Begriffe, von einander zu scheiben, einen Thurm aus Ziegelftein und Asphalt bauten, beffen Spite bis gum Simmel reichen follte:2) fonbern fie erbauten Dentmaler Des Glaubens, Die mider bas Antlit bes Feindes fteben follten, aus lebenbigen und tofibaren Steinen, welche fie vom herrn empfangen batten: ein Gebäube, gefchützt vor bem Anfturm ber Binbe, gegen bie vernichtenbe Gewalt ber Blige, wiber bie Erfchütterungen braufenber Better und Stilrme. Mit Recht murben baber Jene, welche gur Trennung genöthigt ben Thurm bes Sochmuthes erbauten, mit ber Berwirrung ber Sprache beftraft, fo bag Reiner bes Rächften Rebe verfteben konnte. Diefen aber, bie ben Thurm bes Glaubens bauten, murbe aller Sprachen Rennt= niß und Berftandniß gegeben, - jene Erscheinung ein Dentzeichen ber Gunbe, Die fe bes Glaubens. Doch ift es an ber Beit, baß wir nun auch über jene toftbaren Gbelfteine felbft Etwas fagen, unter welchen bie erfte Stelle ein= nimmt ale Quelle und Uriprung ber übrigen ber Gat:

3 3ch glaube in Gott, ben allmächtigen Bate r. Ehe ich aber beginne, über Sinn und Tragweite ber einzels

<sup>1)</sup> Rufin beutet hier auf die disciplina arcani, unter welche bas Tauffymbol fiel.

<sup>2)</sup> Gen. 11.

nen Gate felbft ju reben, halte ich es nicht fur unangemeffen baran gu erinnern, bag fich in verschiedenen Rirchen einige Bufate gu biefem Wortlaute vorfinden. In ber romischen Rirche jedoch bat Solches nicht litattgefunden, ein Umftand, welchen ich glaube baber leiten zu muffen, bag auch nicht eine einzige Irriehre von bort ihren Urfprung genommen bat: anderseits aber auch, weil bafelbft bie alte Sitte besteht, baß Diejenigen, welche bas Saframent ber Taufe empfangen wollen, öffentlich, b. b. in Begenwart bes gläubigen Bolfes bas Sombolum laut berfagen; Die Beifügung aber auch nur eines einzigen Bortes boren gu muffen, würden Diejenigen, welche ichon früher ben Glauben angenommen, nicht ertragen baben. Un anbern Orten aber - foviel ich die Sachlage überschaue - scheinen in Rudficht auf gemiffe Baretiter einige Bufate gemacht morben zu fein und zwar folche, burch welche man ben Ginn einer neuernden Lehre ganglich auszuschließen glaubte. 1) Bir indeß werden jenem Bortlaute folgen, wie wir ibn in ber Rirche von Aquileja beim Empfange ber Taufe überfommen haben. Un erfter Stelle fteht nun bas "3ch glaube," wie benn auch ber Apostel Baulus an Die Bebraer schreibt: "Denn ber gu Gott hintreten mill, muß zuerft vor allem Unbern glauben, daß er ift, und bag er Diejenigen belohnt, Die an ihn glauben."3) Und ber Brophet fagt: "Wenn ihr nicht glaubet, fo merbet ihr teine Ginficht erlangen." 3) Will man alfo su einer mahren Ginficht ben Zugang fich eröffnen, fo muß man richtiger Beife zuerft vor allem Andern fich entschlieffen, du glauben. Begibt fich boch Reiner in's Meer und

3) Ji. 7, 9. — Bulg. (nach bem Hebr.): Si non credideritis, non permanebitis; LXX: έαν μη πιστεύσητε, ουδέ μη συνήτε.

<sup>1)</sup> Ueber diese Zusätze in den verschiedenen Kirchen des Abendsandes vgl. Zezichwitz, Spstem der Katechetik II. S 90 ff.
21 Debr. 11, 6. — Im griechischen Texte steht: καὶ τοῦς εκζητοῦσιν αὐτον μισθαποδότης γίνεται.

vertraut fich ber Tiefe bes fluffigen Elementes an, ohne porber zu glauben, baß er wieber gludlich an's Rand ffeigen werbe: fo wie ber Landmann teinen Samen ausstreut noch Die Saatförner in die Erde wirft, ohne vorher zu glauben. baß Regen und Sonnenschein nicht fehlen werden, mit Silfe berer tie Erbe Sagten in vervielfältigter Fruchtmenge berporbringe, die bann ber Sauch bes Windes ernährt. Rurg. es läßt fich Nichts im Leben ausführen ohne vorbergeben-Den Entschluß zum Glauben. Was Wunder alfo, wenn wir, indem wir zu Gott bingutreten wollen, uns vor Allem gum Blauben bekennen muffen, ba ja nicht einmal bas gewöhn= liche Leben ohne Dieft besteben tann! Dieses aber baben wir beghalb beim Unfange unferer Auseinanberfetung porausgeschickt, weil die Beiben uns ben Ginmurf zu machen pflegen, es beruhe unfere Religion, in Ermanglung von Bernunftgrunden, auf ber blogen Uberzeugung bes Glaubens: eben beghalb haben wir gezeigt, bag Richts unternommen merben noch besteben tonne obne ben Ginfluß eines porbergebenben Glaubens. Sollen wir bem Gefagten noch Etwas bingufügen, fo merben 3. B. Chebundniffe gefchlof= fen, weil man an eine fünftige Rachkommenschaft glaubt: Die Anaben werben bem Unterrichte in ben Biffenschaften übergeben, weil man glaubt, baß fich bas Wiffen ber Lehrer auf bie Schuler übertragen läßt: Giner übernimmt bie ehrenvolle Stelle eines Berrichers, indem er glaubt, daß Bolfer, Stätte und bemaffnete Beere ihm Behorfam zollen merben. Wenn nun Niemand an bergleichen Dinge herantritt, ohne an ihre gufunftige Bermirklichung gu glauben, gilt es bann nicht in einem viel höhern Maße von ber Erfenntniß Gottes, baß man zu ihr nur durch ben Glauben gelange? Doch feben wir zu, mas uns benn unfer erfter furger Artitel bes Blankenshefenntniffes porftellt.

4. "Ich glaube," fo heißt es, "in Gott ben allmächtigen Bater." Die orientalischen Kirchen ) haben

<sup>1)</sup> Rufin icheint hier besonders bas Symbolum Nicaenum und

faft alle folgenden Wortlaut: "Ich glaube in einen Gott. ben allmächtigen Bater." Und wieberum in bem folgenden Artifel, wo wir fagen: "und in Chriftus Jefus, feinen ein-Bigen Cobn, unfern Berrn," haben jene: "und in unfern einen Berrn Jefus Chriftus, feinen einzigen Gobn:" fie legen nämlich in ihrem Bekenntniß Bewicht auf Die Einbeit Gottes und die Ginheit bes Berrn, geftutt auf die Autorität bes Apostels Baulus. 1) Doch hierauf werben wir an einer fpatern Stelle gu fprechen fommen: nunmehr mollen wir gufeben, mas bie Borte bedeuten : "in Gott, ben allmächtigen Bater." Das Wort Gott ift - foweit bier der menschliche Verstand in seinem Urtheile geben barf - bie eigentliche Benennung jener Natur ober Substang, Die über Alles geht. Das Bort "Bater" ift bie Bezeichnung eines tiefen und unaussprechlichen Gebeimniffes. Bei bem Borte Gott bat man ju benten an eine anfange= und endlose, einfache, ganglich unvermischte, unsichtbare, forverlofe, unaussprechliche, unmegbare Subftang, in welcher Richts Bufammengefügt, Richts erschaffen ift. Denn ohne Urbeber ift ber, welcher im vollen Sinne bes Wortes ber Urbeber von Allem ift. Bei bem Borte Bater bat man gu benten an ben Bater bes Sohnes, und diefer Sohn ift bann bas Abbild ber oben benannten Substang. Wie nämlich Niemand Berr genannt wirb, ber feinen Befit ober feinen Knecht bat, worüber er herr ift: und wie Niemand ben Ramen eines Lehrers führt, ber feinen Schüler bat. - fo tann auch in teiner Beife Jemand Bater genannt werben, ohne

Constantinopolitanum im Auge gu haben, wie auch bie vom bf. Cyrill von Jerusalem in seinen Katechesen mitgetheilte Form.

<sup>1)</sup> I. Kor. 8, 6. — Die Stelle bes ersten Korintherbriefes, auf welche Aufin hindeutet, lautet: "Denn es gibt wohl Einige, die man Götter nennt, sei es im himmel ober auf Erden (wie es denn viele Götter und viele Herren gibt): aber wir baben boch nur einen Gott, den Bater, von dem Mes ift, und für den wirfind, und einen Herrn, Jesum Christum, durch welchen Alles ift, und wir durch ibn."

einen Sohn zu baben. Durch biefe Bezeichnung Gottes als Bater also ift zugleich bie Miteriffeng bes Gobnes mit bem Bater angezeigt. Bie aber ber Bater ben Gobn gezeugt babe, mag von ber Erörterung ausgeschloffen bleiben : benn mit zu großer Rengierbe foll man nicht hinabsteigen in die Tiefe bes Bebeimniffes, um nicht etwa burch gu vielverlangende Durchforschung bes unzugänglichen Lichtglanges felbft ben beschränften Ginblid gu verlieren, ber ben Sterblichen burch gottliches Onabengeschent gewährt ift. Wollte aber Jemand bei biesem Gegenstande Die Forschung zu einem erschöpfenden Abschluffe zu bringen versuchen, bann moge er einmal junachft mit Dem beginnen, mas uns nabe liegt: bat er bier bas Erforberliche geleiftet, fo fteige er bann auf vom Irbifchen gum himmlischen, vom Sichtbaren Bum Unfichtbaren; ein Golcher mag, wenn er es fann, querft erflären, wie ber Berftand, ber in ibm felbft ift, bas Bort erzeugt, und welches bas Wefen bes Bedachtniffes ift: wie Diese in ihrer Erscheinung und in ihren Aften verschiebenen Dinge bennoch eine gemeinfame Substang ober Natur baben und, wenn fie auch aus ber Geele hervorgeben, boch nimmer von ihr getrennt werben tonnen. Bieten fich aber biefe Dinge, obgleich fie in une, in ber Substang unferer Seele fich finden, als eben fo buntel bar, wie bas Unfichtbare bem forperlichen Auge, fo wollen wir unfere Unterfuchung auf einen näber liegenben Begenstand binlenten. Bie erzeugt die Quelle aus sich den Fluß, was macht diefen zum reiffenden Strom? Wie reimt es fich, bag, obgfeich Quelle und Fluß eines und untrennbar find, boch unter Muß nicht Quelle, unter Quelle nicht Muß verftanben und bas Gine nicht mit bem Namen bes Anbern bezeichnet werben barf? - Und boch schaut, wer ben Fluß fieht, auch die Quelle. Sat man fich nun vorab in ber Erflärung folder Gegenftände verfucht und nach Kräften berartige handgreifliche Dinge erörtert. - bann mag man gu Solchem übergeben, mas über Jenes erhaben ift. Doch moge man nicht glauben, ich gabe ben Rath, fofort von ber Erbe über bie Simmel bingus porzuschreiten, sonbern porerft moge

man es fich gefallen laffen, fich zu bem bem Muge fichtbaren Firmamente binaufführen zu laffen, um bort, wenn's möglich ift, bie Ratur biefes fichtbaren Lichtes zu unterfuchen, - wie jenes himmlische Feuer aus fich ben Lichtglans erzeuge, auch wie es die Dünfte hervorbringe: und wie biefe Dinge, obwohl fie eine Dreiheit in ber Erscheinung ausmachen, boch nur eine Ginheit find bem Befen nach. Und gefett, es gelänge auch, diefe Dinge im Ginzelnen qu burchbringen, fo muß man wiffen, baß bennoch bas Bebeimniß ber göttlich en Zeugung von jen er Zeugung um fo viel verschieden und so hoch über sie erhaben ift, um wie viel ber Schöpfer mächtiger ift als die Beschöpfe, ber Rünftler vorzüglicher als fein Wert, ber Emige höhern Abel besitt als bas aus bem Nichts Entstandene. Daß Gott ber Bater feines einzigen Sobnes ift, ift somit Begenftanb bes Glaubene, nicht ber Forfdung. Steht es boch auch einem Rnechte nicht gu, Rachforschungen über bie Bertunft feines Berrn anzustellen. Bom Simmel ber bat ber Bater Beug. niß gegeben, indem er fprach: "Diefer ift mein geliebter Gobn, an bem ich mein Boblgefallen babe. ibn boret!"1) Es fagt alfo ber Bater, bag Jener fein Sohn fei, und er befiehlt ihn zu horen. Der Gobn binwieberum fagt: "Ber mich fieht, fieht auch ben Bater" und: "3ch und ber Bater find Gins" und: "3ch bin vom Bater ausgegangen und in biefe Belt gekommen." Wer mochte fich zwischen biefe Musiprüche bes Baters und bes Sohnes als untersuchenber Bwischenrichter brangen, um bie Gottheit zu theilen, bas Berbundene gu trennen, Die Substang gu gerreiffen, ben Beift Bu Berschneiben, um gu leugnen, baß mahr fei, mas bie Bahrheit felbit fagt? Es ift alfo Gott mahrer Bater, und 3mar in bem Sinne, wie er Bater ber Bahrheit ift, nicht auffer fich ben Sohn schaffenb, sonbern aus Dem, mas er felbst ift, ibn erzeugend, b. h. als ber Beife Die Beisbeit.

<sup>1)</sup> Matth. 17.

als ber Gerechte die Gerechtigkeit, als der Ewige den Ewisgen, als der Unsterbliche den Unsterblichen, als der Unsichtbare bare ben Unsichtbaren, — wie ja auch das Licht den Glanz, der Berstand das Wort erzeugt.

5. Bas aber unfere Bemerfung über ben von ben ori= entalischen Rirchen überlieferten Bufat: "einen Gott, ben allmächtigen Bater" betrifft, fo ift hier unter bem Borte einer nicht ber Bablbegriff, fonbern ber Begriff ber Gin-Bigkeit gu verfteben. Wenn Jemand 3. B. fagt: ein Menfch, ein Bferd, bann nimmt er bas Bort ein als Babl, ba es ja auch einen zweiten und britten Menschen, ein zweites und brittes Pferd gibt. Wo aber ein Zweiter ober Dritter nicht gebacht werben fann, ba ift ein nicht Bahlbegriff, fondern ba brudt es vielmehr bie Gingia= teit aus. Wenn wir nun, um ein Beifpiel anzuführen, fagen : Die eine Sonne, fo ift bier bas Bort eine in einer Ber= bindung gebraucht, baß eine zweite oder britte Sonne nicht bingugefügt werben fann; benn es gibt nur eine einzige Sonne. Um fo eber wird bas Wort Giner, wenn wir pon Gott fagen, baß er Giner ift, nicht ale Zahlbegriff. fondern ale Bezeichnung ber Ginzigkeit gebraucht, b. h. Gott wird beghalb Giner genannt, weil ein anderer Gott nicht eriffirt. Und in gleicher Beife ift es vom Berrn gu berfteben, bağ er ein Berr Jefus Chriftus ift, burch ben Gott ber Bater Alles beberricht. Deghalb bezeichnet auch fofort unfer Artikel Gott ale ben Allmächtigen. Und zwar wirb er ber Allmächtige beghalb genannt, weil er bie Macht über Mules befitt. Es beherricht aber ber Bater Alles burch ben Sohn, wie auch ber Apostel fagt : "Denn burch ihn ift Alles erfchaffen worben, bie fichtbaren und unfichtbaren Dinge, feien es Throne ober Berr. ichaften, Fürftenthumer ober Machte,"1) und wieberum fagt er im Briefe an die Bebraer: "Denn burch ibn grundete er bie Belt, und ihn feste er ein

<sup>1)</sup> Rol. 1, 16.

gum Erben von Milem." 1) Benn nun alfo ber Bater burch ibn die Welt begründete, und wenn durch ihn Alles erschaffen ift, unt wenn er ber Erbe von Allem ift, bann balt ber Bater auch burch ibn bie Dacht über Alles. Denn wie bas Licht vom Lichte, bie Wahrheit von ber Wahrheit, fo ift er, ber Allmächtige, geboren vom Allmächtigen, wie in ber Apotalppie bes Johannes von ben Geraphim gefchrieben fteht: "Und fie hatten nicht Rube Tag und Racht, in= bem fie riefen: Beilig, beilig, beilig ift ber Berr Bott Sabaoth, ber ba war, ber baift und ber ba fom= men wird als Allmächtiger."2) Allmächtig wird alfo Derjenige genannt, "Derjenige, ber ba tommen foll"; und wer andere ift Derjenige, ber ba fommen foll, ale Chriffue. ber Gobn Gottes? Dem bisherigen Bortlaute unferes Artikels wird nun noch zugefügt: ben unfichtbaren und leiben de unfabigen. Es ift bier gu bemerten, bag biefe beiben Ausbrude im Shmbolum ber romifchen Rirche fehlen. Bei uns aber find fie befanntermagen jener Irrlehre bes Sabellius wegen zugefügt worben, welche beghalb bie patripaffi= anifche genannt wirb, weil fie vom Bater felbft behauptet, sowohl baf er aus ber Jungfrau geboren und fichtbar geworden fei, als bag er im Fleische gelitten habe. Um nun eine fo lafterliche Auffaffung vom Bater auszuschließen. fcbeinen unfere Borfahren biefe Bufate gemacht und ertfart su baben, bag ber Bater unfichtbar und leibensunfabig fei. Es fteht nämlich feft, bag ber Gobn, nicht ber Bater Fleisch geworden und aus dem Fleische geboren worben ift. und baß burch bie Beburt aus bem fleische ber Sohn ficht= bar und leibensfähig geworben ift. Bas aber bie unfterb= liche Substang ber Gottheit betrifft, wie fie ale eine und Diefelbe bem Sohne und bem Bater gemeinfam ift, fo wird in Diefer Begiebung weber vom Bater noch vom Sobne

Hebr. 1, 2. — Im Texte ift die Stellung der beiden Sätze umgelehrt: δν έθηκεν αληφονόμον πάντων, δι οὖ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας.

<sup>2)</sup> Apof. 4, 8.

noch vom beiligen Geiste geglaubt, daß sie sichtbar und leibensfähig seien. In hinsicht aber bes angenommenen Fleissches ist der Sohn sichtbar geworden und hat er gelitten im Fleische. Dieß hatte ja auch der Brophet vorhergesagt an jener Stelle, wo er spricht: "Dieser ist unser Gott, und nicht wird in Bergleich gestellt ein Anderer mit ihm. Er machte aussindig jeglichen Weg der Führung und theilte denselben mit an Jakob, seinen Diener, und an Irael, den von ihm Geliebten. Darauf ward er auf Erden gesehen und ist er unter den Menschen gewandelt." 1)

6. Es folgt nun: "Und an Chriftus Jefus, feinen einzigen Gobn, unfern Berrn." Jefue ift ein bebraifches Bort, bas fo viel beißt, ale Erretter. Chriftus tommt von Chrisma, b. h. von ber Salbung mit Chrisma. Bir lefen nämlich in ben Büchern bes Mofes, baß Aufes, ber Gobn bes Nave, nach feiner Erwählung jum Führer bes Boltes anftatt mit bem bisberigen, mit bem veränderten Ramen Jefus benannt worden fei, um an-Budeuten, baf biefes ber Name fei, welcher ben Fürsten und Führern gutomme, benen nämlich, bie ben tommenben Be-Schlechtern bas Beil brachten. Denbalb murbe auch Jener Jefus genannt, ber bas auserwählte Bolt, nachbem es aus Nabptenland berausgeführt mar und die Brrfahrten bes Mittenzuges überftanben hatte, hineingeleitete in bas Land ber Berbeiffung. Go beift auch Der Jefus, welcher bas Bolt aus ber Finsterniß ber Unmiffenheit berausgeführt, von ben Brrtbumern ber Belt gurudberufen und eingeführt hat in bas Reich ber himmel. Much ber Rame Chriftus ift ein bobepriefterlicher ober königlicher Rame. Denn vormals wurden sowohl bie Bobepriefter als die Ronige mit chrismatischer Salbung geweiht. Aber Jene, ale fterbliche und vergangliche Menschen, empfingen Die Salbung einer ver-

<sup>1)</sup> Bar. 3, 36 ff.

ganglichen Materie: Diefer aber ift ber Befalbte burch bie Salbung bes beiligen Beiftes, wie die Schrift es von ibm fagt: "Den ber Bater gefalbt bat durch ben beiligen Beift, welchen er vom Simmel fandte."1) Und Raias batte es vorherverfundet, indem er ben Sohn fagen läßt: "Der Beift bes Berrn ift auf mir, beghalb. weil mich gefalbt bat ber Berr und mich gefen-Det, frobe Botichaft zu bringen ben Urmen." 2) Da wir nun die Bebeutung bes Ramens Jefus, beffen, ber das Bolt errettet, und Chriftus, ber jum Sobepriefter ge= worden in Emigfeit, entwickelt haben, fo muffen mir folgerichtig jett gufeben, wer Derjenige ift, bem jene beiben Ramen beigelegt worben. "Un feinen einzigen Gobn." beißt es, "unfern Berrn." Wir entnehmen aus biefen Worten, bag ber Jefus, von bem wir gefprochen, und ber Chriftus, beffen Ramensbedeutung wir erklart baben, ber einzige Sohn Gottes und unfer herr ift. Um ben Glauben auszuschließen, als ob biefe ber menschlichen Sprache entlehnten Worte irgend etwas Irbifches bezeichneten, unterläßt bas Glaubensbefenntnig nicht, beigufügen, daß Diefer ber einzige Gobn Gottes und unfer Berr fei. Als Giner wird er von bem Ginen gezeugt, wie auch bas Licht einen Blang ausstrablt und ber Beift ben einheitlichen Gebaufen erzeugt: Die unforperliche Beugung zeifließt nicht in eine Bielheit ber gezengten Objette, noch tann ba von einer Theilung die Rebe fein, wo Derjenige, melder geboren mirb, in feiner Beife von bem Erzeugenden fich logtrennt. Gingig ift er, wie ber innere Sinn ber Seele, ber Bedante bes Beiftes. bie Tapferfeit bes Starfen, Die Weisheit bes Weifen. Denn wie ber Bater allein vom Apostel ber Weise genannt wird. fo ber Sobn allein bie Beisbeit. Einzig alfo ift ber Sobn : und wenn er an Ruhm, Emigfeit, Rraft, Berrichaft und

<sup>1)</sup> Apgesch. 10. 38. — Bulg. (libereinst. mit Griech.): quomodo unxit eum Deus Spiritu sancto et virtute; — misso de coelis ist Jusat Rusin's. 2) Is. 61, 1.

Machtfülle das ist, mas der Bater ist, so hat er Dieß alles doch nicht ohne Urheber, wie der Bater, sondern aus dem Vater als ebenbürtiger Sohn ohne Anfang: und wenn er selbst das Haupt von Allem ist, so ist doch sein eigenes Haupt der Vater. So nämlich steht es geschrieben: "Denn das Haupt Christi ist Gott."1)

7. Bei ber Benennung Sohn barf man nun nicht an eine fleischliche Geburt benten, fonbern man bat fich baran gu erinnern, bag es fich bier banbelt um eine unforperliche Gubftang, bie einfach ift ihrer Natur nach. Denn wenn, wie oben schon ausgeführt murbe, bei ber Erzeugung bes Bortes aus bem Beifte, ber Empfindung aus ber Seele, bes Glanzes aus bem Lichte nichts Derartiges vorausgesett und an feine Berftudelung in einer folchen Beugung gebacht wird, welch' reinere und heiligere Gebanken muß man ba von Dem hegen, ber Jenes alles erschaffen hat! Doch wird mir hier vielleicht ber Einwurf gemacht, biefe von mir erwähnte Beugung fei eine nicht fubstantielle: benn bas Licht erzeugt feinen substantiellen Glang, noch ber Beift einen fubstantiellen Gebanten : vom Sobne Gottes aber wirb ausgefagt, baß er feiner Substanz nach erzeugt fei. Hierauf ift nun vor Allem junachft ju ermibern, bag auch anbermarts Beispiele angeführt zu werben pflegen, bie nicht gerabe in allen Studen eine Uhnlichfeit bes Begenftanbes bieten tonnen, ale beffen Beifpiel fie paffent erachtet worben : fonbern fie enthalten eine Abnlichkeit, bezüglich eines gewiffen beflimmten Theiles, mit Rudficht auf welchen fie angezogen worden zu fein icheinen. Go beißt es. um ein Beifpiel an-Buführen, im Evangelium: "Das himmelreich ift gleich einem Sauerteige, ben ein Beib einmengt in brei Maß Mehl." 2) Sollen wir ba nun etwa glauben, baß bas himmelreich in allen Studen einem Sauerteige abnlich fei, fo daß feine Substang gleicher Weife greifbar und gebrech-

<sup>1)</sup> Bgl. I. Kor. 11, 3. — 2) Matth. 13, 38.

lich fei, baß fie auch verfäuern und verberben konne? Aus bem Grunde vielmehr scheint nur allein jenes Beispiel angeführt worben zu fein, um zu zeigen, bag aus ber schlich= ten Bredigt bes Bortes Gottes bie Bemuther ber Menschen wie burch ben Sauerteig bes Glaubens gusammen fich verbinden könnten. Abnlich verhält es fich auch, wenn gefagt wird: Das himmelreich ift gleich einem Rete, bas in's Meer geworfen wird und jegliche Art Fische einfängt. 1) Soll man etwa auch bier annehmen, baß bas Wefen bes himmelreiches in allen Theilen mit ber Ratur bes Garnes, aus welchem man bie Nete verfertigt, und mit ben Anoten, burch welche bie Maschen sich ver-Inubfen, verglichen werbe? Rur begbalb vielmehr icheint bie Bergleichung gewählt worben gu fein, um zu zeigen, bag. wie das Net aus ber Tiefe des Meeres die Kische an's Ufer forbert, fo aus ben Abgrunden Diefer Belt Die Seelen ber Menschen durch die Predigt vom himmelreiche gerettet werben. Go viel fteht nach bem Befagten fest, baß bie Beifpiele nicht gerade in allen Studen eine Abnlichkeit mit ben Begenftanben bieten, ale beren Beifpiele fie angeführt merben: anders tonnten fie auch, wenn alle Theile biefelben waren, nicht mehr Beispiele genannt werben, fondern fie würden als die Dinge felbit erscheinen, nm die es fich banbelt. Des Weitern aber ift auf obigen Ginwand zu ermibern, baß teine Rreatur fo geeigenschaftet fein fann, wie ibr Schöpfer ift: und bag begbalb bie göttliche Substang, wie an fich ohne Beifpiel, fo auch in allen ihren Eigenthumlichkeiten einzig ift. Aber auch Diefes wollen wir zuzufügen nicht unterlaffen, bag jebe Rreatur aus Richts erschaffen ift. Wenn nun ber nichtfubstantielle Feuerfunte aus fich eine aus Nichts entstandene Kreatur erzeugt und bierin bem eigenen Urfprunge fich gleichformig verhalt: marum foll benn jenes ewigen Lichtes Substang, Die immer mar, weil fie in fich nichts Substangloses batte, aus fich einen wefen-

<sup>1)</sup> Matth. 13, 47.

baften Glanz nicht haben bervorbringen können? Und beßhalb wird mit Recht ber Sohn einzig genannt. Denn er ift es einzig und allein, ber fo geboren murbe, und für Das, was einzig ift in feiner Art, läßt fich ein Bergleich nicht finden, und eine Uhnlichkeit in ber Gubftang tann mit feinen Geschöpfen Der nicht haben, ber Alles gemacht hat. Diefer Chriffus Jefus alfo ift ber einzige Gobn Gottes und zugleich unfer herr. Das Wort einzig tann fowohl auf Cobn ale auf Berr bezogen merben. Denn in Wahrbeit gibt es einen Gobn und einen Berrn Jefus Chriftus. 1) Werben ja boch Die übrigen Gobne, obgleich fie biefen Ramen wirklich tragen, boch nur begbalb fo genannt, weil fie es burch bie Gnabe ber Aboption, nicht burch wahre natürliche Abstammung geworden find. Und wenn Andere Berrn genannt merben, fo führen fie biefen Ramen von einer verliebenen, nicht von einer von Saus aus ihnen eigenthum= lichen Machtvolltommenbeit. Diefer aber ift allein und ein= gig ber Sohn und allein und einzig ber Berr, wie auch ber Apostel fagt: "Und ein Berr Jesus Chriftus, burch ben Alles." 2) Rachbem nun fo bas Glaubensbekenntniß in feinem ordnungemäßigen Berlauf bas unaussprechliche Bebeimniß ber Geburt bes Sobnes aus bem Bater bargelegt, gebt es über gur erbarmungereichen freien Beranftaltung 3) ber menschlichen Erlösung: und von Demselben, ber vorbem ber einzige Gobn Gottes und unfer Berr genannt murbe. heißt es nunmehr meiter:

<sup>1)</sup> Diese Stelle gehört zu benen, aus welchen die durchgreisende Benuhung der Katechesch des hl. Cyrill von Jerusalem in dem Werlchen des Ausin ersichtlich ist. Mý νομίσχε θετον, άλλα φυσικον νέον, νέον μονογενής, άδελφον έτερον ούχ έχοντα δια τοῦτο γαο καλείται μονογενής, ότι είς τὸ τῆς θεότητος άξιωμα καὶ τὴν ἐκ πατρος γέννησιν ἀδελφον ούχ έχει, κ. τ. λ. Cyr. Hier. cat. XI. n. 2. (Migne'sche Ausg. S. 692).

<sup>2)</sup> Ephel. 4, 6.

<sup>3) 3</sup>m Terte: ad humanae salutis dignationem dispensationemque descendit.

8. Der geboren ift vom beiligen Beifte aus Maria ber Jungfrau. Diefe nun ift eine Beburt ber freien Beranstaltung für Die Menschen, jene Beburt 1) mar bie ber göttlichen Substang: Diefe ift eine Beburt ber Erbarmung, jene ber Natur. Geboren wird er (b. h. ber Erlöfer) vom beiligen Geift aus ber Jungfrau: und Diefes aufzufaffen ift schon ein reineres Dhr und ein geklärterer Sinn erforbert. Denn von bem, von welchem wir foeben borten, bag er auf eine unaussprechliche Beife vom Bater geboren fei, wird nun behauptet, daß ihm vom beiligen Beifte in ber Berborgenheit bes jungfräulichen Schoofes ein Tempel bereitet worben : wie aber in ber Beiligung bes bl. Beiftes teine Gebrechlichkeit obwaltet, fo ift in ber Geburt ber Jungfrau feine Matel anzunehmen. Diefe Geburt nämlich ift ber Welt geboten worben als eine vollstänbig neue, und Dieg ift gang in ber Ordnung. Denn ber im Simmel einziger Sohn ift, ber ift es folgerichtig auch auf Erben, und feine Beburt ift eine eingig in ihrer Art ba= ftebenbe. Allgemein befannt ift, mas in Bezug bierauf Die Bropheten geschrieben, und mas auch bie Evangelien anführen, bag eine Jungfrau empfangen und einen Sohn gebaren folle.2) Uber bie munberbare Beife Diefer Geburt aber hatte ichon vordem ber Brophet Ezechiel geweiffagt, indem er Maria bas Thor bes herrn nannte. bas Thor nämlich, burch welches ber Berr in bie Welt trat. Seine Borte lauten alfo: "Das Thor aber, welches gen Often ichaut, wird geschlossen bleiben und nicht gejöffnet werben, und niemand wird burch felbiges gehen: benn ber Berr, ber Gott 3fraelswird, burch basfelbe geben, und bann wird es geschloffen bleiben."3) Bas batte Rlareres über bie

2) 3f. 7, 14. Citirt wird biefe Stelle im Evangelium bes

bl Matthäus 1, 23.

<sup>1)</sup> Die Geburt bes Sohnes aus bem Bater namlich, von der oben die Rede mar.

<sup>3)</sup> Czech. 44, 2. So nach ben LXX; - bie Bulg, zieht noch

bauernde Unversehrtheit ber Jungfrau gefagt merben fonnen? Geschloffen mar bas Thor ber Jungfräulichkeit : es fdritt burch basfelbe hindurch ber Berr, ber Bott Ifraels, burch basselbe trat er aus bem Schoofe ber Junafran in biefe Belt, und für ewig blieb fortan bas Thor ber Jungfrau geschloffen, ihre Jungfrauschaft gewahrt. Als Schöpfer nun bes Fleisches bes Berrn und feines Tempels wird ber beilige Beift aufgeführt. Schon hieraus ift bes beiligen Beiftes Majestät zu erschließen. Es bezeugt nämlich auch bas Evangelium von ihm, baß, als ber Engel bie Jungfrau anrebete und zu ihr fprach: "Du wirft einen Gobn gebaren und feinen Ramen Jefus nennen, benn biefer mirb bas Bolt erlofen von feinen Gun= ben."1) und Jene nun antwortete: "Wie foll bas ge= fchehen, da ich keinen Mann erkenne?"2) ber Engel ibr ermiberte: "Der beilige Beift mirb über bich tommen, und die Rraft bes Allerhöchsten wird bich überschatten; und beghalb wird bas Beilige. bas aus bir geboren werben foll, ber Gobn Bot= tes genannt werben." Man erfennt hieraus bas gegenfeitige Busammenwirken ber Dreieinigkeit. Der beilige Beift, fo beifit es, fommt über die Jungfrau, Die Rraft bes Allerbochsten überschattet fie. Wer aber anders ift die Rraft bes Allerhöchsten, als Chriftus felbft, ber Gottes Rraft und Gottes Beisheit ift? Beffen aber ift biefe Rraft? Des Allerhöchsten, beißt es. Gegenwärtig also ift ber Allerhöchste. gegenwärtig bie Rraft bes Allerhöchsten, gegenwärtig auch

1) Matth. 1. - 2) Luf. 1. 3.

ben Anfang bes folgenden Berfes zu und übersetzt: . . . eritque clausa (porta) principi. Das Eitat ist entnommen aus der Biefion des Propheten Ezechiel über den neuen Tempel Jiraels, d. i. bie neutestamentliche Kirche. Die Deutung unserer Stelle durch Aussin auf Maria wird bestätigt durch den bl. Hieronymus (Comm. in Ez. ad c. XLIV.), welcher schreidt: Pulchre quidam portam clausam, per quam solus dominus Deus Israel ingreditur, et dux, cui porta clausa est, Mariam virginem intelligunt: quae et ante partum et post partum virgo permansit.

ber heilige Geift. Das ist die Dreieinigkeit, überall verborgen, überall ersichtlich, nach Namen und Bersonen getheilt, untheilbar aber in ber göttlichen Substanz: und wenn auch ber Sohn allein aus ber Jungfrau geboren wird, so fehlt boch nicht ber Allerhöchste und nicht ber heilige Geift, um ber Jungfrau Empfängniß und Geburt zu beiligen.

9. Diefe Argumente nun, weil fie aus ben Schriften ber Propheten bergenommen find, mogen in ber That geeignet fein, Die Juden zu miberlegen, obgleich fie in ihrem Unglauben verharren. Doch pflegen uns die Beiben zu verlachen, wenn fie und die Beburt ber Jungfrau bekennen boren : es mag beghalb mit turgen Worten auf ihre Schmabreden geantwortet werden. Jede Geburt bat, wie ich meine. brei Borausfetungen: Die geborige Alteroreife Des Beibes. feine Berbindung mit einem Manne, Die Fruchtbarkeit ihres Mutterschoofes. Von Diefen brei Boraussetzungen nun fehlte in der Beburt, die mir betennen, eine, nämlich ber Mann: beffen Stelle aber murbe, fo behaupten wir, burch ben bimmtischen Beift ausgefüllt mit Bewahrung ber Un= versehriheit der Jungfrau. Aber auch abgesehen babon, wie tann es auffallend erscheinen, bag bie Jungfrau empfangen hat, ba es boch feststeht, bag der Bogel bes Drients, ber Bhonir ') beißt, fo vollständig ohne Dazwischentunft eines Gatten geboren ober wiedergeboren wird, bag er immer nur

<sup>1)</sup> Der Phönix (Polivik) ist der sabelhaste heilige Bogel der Aegypter, der nach Herodot (2, 73) alle 500 Jahre, wenn sein Bater gestorben war, aus seiner Heimath Arabien nach Hesiopolis kam, um dort den Leichnam seines Baters, den er in ein Ei von Myrrhen gelegt, im Tempel des Heiss zu begraben. Ubgebildet wurde er in Ablergestalt. Tacitus (ann. VI, 28) erzählt von ihm, daß er, wenn sein Ende herannahe, in Arabien ein Rest bane, aus dem ein junger Phönix hervorgehe, der, sobald er herangewachsen, seinem Bater auf dem Altar des Hesios verbrenne und dann begrabe. Undere Fabeln dem Bogel Phönix sinden sich bei Plin. X, 2 und Ovid met. XV, 392. Bgl. Lübter, Reallerzicon des Classischen Alterthums, 3. Auss. E. 768.

in einem Exemplare eriftirt und immer wieber burch Beburt ober Wiebergeburt fich felber nachfolgt? Dag bie Bienen gang bestimmt feine geschlechtlichen Bereinigungen fennen und feinen fotus gebaren, ift allgemein befannt. Doch laffen fich auch noch einige andere Beifpiele einer berartigen Geburt anführen. Und nun foll ein Borgang, ber burch göttliche Macht gur Bieberherftellung ber gangen Belt bewirft worben, als unglaublich erscheinen, für ben fich Ana. logien fogar in ber Beburt von Thieren finden laffen! Ubrigens ift es gu vermunbern, bag Dieg ben Beiben unmöglich scheint, ba fie doch glauben, ihre Minerva fei aus bem Behirn bes Jupiter geboren. Bas ift benn fcmerer Bu glauben, ober mas ift mehr gegen bie Ratur? In unferm Falle ift ba ein Beib, es wird bie Ordnung ber Ratur gewahrt, Empfängnig und Geburt finden ftatt gur beftimmten Beit: bier fein weibliches Gefchlecht, fondern allein ber Mann und Die Geburt. Der Diefes glaubt, wie fann ber über Jenes fich munbern? Doch auch ben Bater Liber ) laffen fie aus feinen (bes Beus) Lenden geboren werben. Siehe bier eine andere Art von Wunderbing, und boch wird es geglaubt. Auch glauben fie, bag bie Benus, welche fie Aphrodite nennen, aus bem Meeresichaum erzeugt worden fei, wie es auch ihre gange Bufammenfetung bezeugt.2) Raftor und Bollur3) find nach ihrer Bebauptung

<sup>1)</sup> Liber (Dionysos, Bacchus) war der Sohn des Zens und der Semele. Diese, die Tochter des Kadmos, wohnte in Theben und erbat sich auf Anstisten der Hora von Zeus, daß er ihr in seiner ganzen herrlichkeit erscheine; als ihr nun Zeus mit Blis und Donner nahte, ergriff die Flamme Semele, und sie gebar sterbend ein unreises Kund, welches Zeus sich in die Hitze nahen und später der Ino zur Pflege übergeben ließ. Bgl. Libber a. a. D. S. 262.

<sup>2)</sup> Sicut et omnis ejus compositio ostendit. Durch biesen Zusatz will Aufin ohne Zweisel die Nichtigkeit der heidnischen Gottbeit andenten.

<sup>3)</sup> Kaftor und Pollux, die fog. Diosfuren, gelten in der Mitthologie entweder für die Söhne des Tyndareos ober des Zens,

aus einem Ei geboren, die Mhrmibonen. aus einer Ameise; und tausend andere Dinge gibt es, die ihnen, obgleich sie gegen die Natur der Dinge angehen, doch glaublich erschienen sind, wie das Steinwersen von Deukalion und Bhrrha und die aus ihr entsproßte Menschensaat. Und obgleich sie Wenge dieser und anderer Hirngespinske glauben, so erscheint ihnen dieses Eine als unmöglich, daß eine Jungstrau den göttlichen Sproß, nicht durch eines Mannes Febl, sondern durch Gottes Hauch empfangen. Wenn Diese denn so schwer zum Glauben siehen und schwer zum Glauben in so vielen und schändlichen Undingen ihren Glauben an den Tag legen missen. Fällt es ihnen aber nicht schwer, zu glauben, dann hätten sie viel geneigter diese uns sere ehrbaren und heiligen, als jene so unwürdigen und schmutzigen Dinge glauben müssen.

10. Doch erwidern sie vielleicht, daß, wenn es nun einmal Gott möglich gewesen sein solle, daß die Jungfrau empfing, ihr Gebären ebenso möglich gewesen. Dieses indeß scheine ibnen unwürdig, daß jene so hohe Majestät durch die Geschlechtstheile eines Weibes bindurch in die Welt getreten sei: wann somit eine Bestedung durch Vermischung mit einem Manne nicht bestehe, so bestehe doch der Schimpsschmutziger Berührung, die mit ihrer Niederkunft verbunden war. Hierauf nun wollen wir ihnen, auf ihre Gedanken eingehend, kurz antworten. Wenn Jemand, der selbst ein erwachsener und kräftiger Mann ist, einen Knaben in einer

ber nach späterer Sage sie in Gestalt eines Schwanes gezengt haben soll. Bgl. Libker a. a. D. S. 264.

<sup>1)</sup> Die Mormibonen waren ber gewöhnlichen Sage nach von Aigina mit Belens nach Thessalten ausgewandert. Der Name wird von Einigen von Myrmibon, dem Sohne des Zeus und der Eurymedusa, abgeleitet, die Zeus in Bestalt einer Ameise berückte. Andere leiten den Namen von urounk, die Ameise, deshalb her, weil nach einer Best Zeus Ameisen in Menschen verwandelt habe. Bgl. Lübser a. a. D. S. 647.

Schmutgrube in Lebensgefahr erblidt und nun in ben tiefften Roth binabsteigt, um ben fterbenben Rleinen gu retten, wird man ben als einen Beschmutten schelten, meil er ein wenig in den Roth getreten, ober wird man ihn als barmbergig loben, weil er einem bem Tobe Verfallenen bas Leben gerettet? Das Befagte gilt von einem gewöhnlichen Menichen. Rebren wir nun gurud gur Ratur Deffen, ber geboren ift. Wie tief, glaubst bu, fleht unter ihr die Ratur ber Sonne? So tief, wie zweifelsohne bas Befchöpf unter bem Schopfer. Run fiebe, wenn ein Strahl ber Sonne in irgend einen Abgrund voll Schmut bineinfällt. gieht er bann felbst fich irgendwie eine Befledung gu? Dber gereicht bie Beleuchtung schmutziger Dinge ber Sonne gum Schimpf? Und bie Ratur bes Feuers, wie tief fleht fie unter diefen Dingen, von benen bier die Rebe ift! Dennoch glaubt man von feiner Materie, sei fie noch fo schmutig und ichandlich, baß fie, mit bem Feuer in Berührung gebracht, Diefes beschmute. Wenn nun Dief auf bem Bebiete ber materiellen Dinge ausgemachter Dagen fich foverhält, foll man ba bei jener, die Natur biefer Dinge überragenden und unförperlichen Natur, die über alles Feuer und über alles Licht erhaben ift, irgend eine Befledung, irgend eine Beschmutzung annehmen? Dazu aber ift auch noch Folgendes zu beachten. Bir fagen, bag ber Menfch von Gott erschaffen worden aus Lehm ber Erbe. Will man nun da eine Befleckung Goites ertennen, wo er fein Wert wieder fucht, bann mußte bei Beitem eher ba eine Beschmusjung festgestellt werben, wo er im Unfange fein Bert ichafft. Doch ift es überfluffig zu erflaren, warum er burch Schmuti. ges hindurchgegangen, ba man nicht fagen fann, warum er bas Schmutige erschaffen. Daburch aber bat er an ben Tag gelegt, baß jene Dinge nicht burch ihre Natur, fonbern burch ihren Gebrauch schmutzig feien. Ubrigens find ja alle Theile bes Rorpers aus einem und bemfelben Lebm gebilbet und unterscheiben fich biefelben nur burch ihren Bebrauch und die natürliche Dienftleistung. Doch auch Jenes foll zur Lösung unserer Frage nicht unerwähnt bleiben, daß die gott-

liche Substang, bie gang und gar untorperlich ift, im Grunbe genommen in die Körper nicht eingetragen noch von ihnen aufgenommen werben fann, wenn nicht irgendwie eine geiftige Substang, Die ber Mittheilung bes göttlichen Beiftes fähig ift, ale Mittelglied bazwischen tritt. 1) Go gum Beifpiel wenn wir fagen, bag bas Licht alle Glieber bee Leibes erleuchtet, fo fann Diefes boch von feinem einzigen ber= felben, ale nur allein vom Auge aufgefaßt werden. bas Auge allein ift bas Glieb, bas bes Lichtes fabig ift. So alfo wird auch ber Sohn Bottes aus ber Jungfrau geboren, indem er nicht junachft bem Fleische allein fich eint, fondern er wird gezeugt, indem awischen bas Fleisch und bie Gottbeit bie Seele ale mittleres Binbeglied bagwifchen tritt. Indem also bie Seele bas Mittelglied bilbet und in ber gebeimnigvollen Burg vernünftiger Beiftigkeit bas Wort Gottes aufnimmt, ift ohne irgend einen Schinpf, ben man argwöhnen fonnte, Gott aus ber Jungfrau geboren morben. Und benbalb ift ba an nichts Schimpfliches zu benten, mo bie Beiligung bes Beiftes vorhanden mar, und mo bie Seele, die gottesfähig mar, theilhaft murbe auch bes Bleiiches. Richts ift ba für unmöglich zu halten, wo bie Kraft bes Allerhöchften maltete. Nicht ift ba an menschliche Schwach. beit zu benten, wo die Fulle ber Gottheit gugegen mar.

11. Gefreuzigt unter Bontius Bilatus und begraben, binabgestiegen zur Unterwelt (adinferna).

Der Apostel Baulus lebrt, baß die Augen unseres Herzens erleuchtet sein follen, 2) um einzusehen, was die Höhe, die Breite und die Tiefe seien. 3) Es liegt nun aber in der Höhe, der Breite und der Tiefe die Beschreibung des Kreu-

<sup>1)</sup> Die Unschauung bon ber Seele als einigenbem Mittelgliebe in ber Berbindung ber beiden Naturen in Chrifto hat zweifelsohne Rufin bem Origenes entlehnt, ohne Diesem jedoch in ber häretischen Berfolgung dieser Ansicht nachzugehen.

<sup>2)</sup> Ephes. 1. - 3) Ebb. 3.

3e8:1) ben in bie Erbe gefentten Theil besfelben nannte er Tiefe: Bobe aber jenen Theil, ber oberhalb ber Erbe auf= gerichtet nach oben fich erftredt; - Breite endlich jenen, ber nach rechts und links fich ausstreckt. Wenn es nun fo viele Arten bes Tobes gibt, auf welche bie Menfchen biefes Les ben zu verlaffen pflegen, worin will benn ber Apoftel. bag wir erleuchteten Bergens ben Grund finden follen, halb aus allen biefen Tobesarten ber Tob bes Rreuzes für ben Erlöfer ausgewählt worben fei? Man muß bier bemerten, baß jenes Rreus ein Triumph war. Denn wenn bie Tropbae ein bloges Siegesbenkmal ift, fo ber Triumph Die Darftellung bes befiegten Feindes felbft.2) Beil nun Chriftus burch feine Untunft, wie ber Apoftel fagt, brei Reiche fich gleichmäßig unterwarf (er beutet Dieg nämlich an in ber Stelle, mo er fagt, 3) baß im Ramen Jefu fich jebes Anie beugen foll, berer, bie im bimmel, auf ber Erbe und unter ber Erbe find und biefe alle burch feinen Tob bestegte: fo ift feine Tobesart als Mufferium paffend gemählt worben, bamit er gur Bobe erhoben bie Machte ber Bobe unterwerfe und ben Gieg über Diefe ben erhabenen Bewalten bes Simmele überliefere.

3) Bbil. 2, 10.

<sup>1)</sup> Die symbolische Deutung bes Rreuzes, burch welches Rufin die Universalität ber Erlösung angezeigt fieht, gewinnt er burch freie Combination und myflische Ausbeutung verschiebener paulinifcher Stellen, bie an und für fich, in ihrem naturlichen Bortlaute und Busammenhange feinen Unlag zu ber bier gege-

benen Erflärung bieten.

<sup>2)</sup> Unfere Ueberfetzung gibt (wenigstens finngetren) ben Migneichen Text wieber, welcher lautet : unde sciendum est, quod crux ista triumphus erat; tropaeum enim insigne, triumphus autem devicti hostis indicium est. Die Mauriner lesen: unde sciendum est, quod crux ista triumphus erat; triumphi enim insigne (Deutzeichen eines errungenen Sieges) est tropaeum (Bfahl, an bem man bon ben erbeuteten Baffen aufhängte), trophaeum autem devicti hostis indicium est. Das freuz ift Siegeszeichen, roonacov; weil an bemfelben bie Baffen von brei überwundenen Machten bangen bat es eine breifache Dimenfion.

Die Sände aber halt er, wie der Brophet fagt, den ganzen Tag ausgestreckt zu dem Volke, das auf der Erde ist, 1) um die Ungläubigen als Zeugen berbeizurufen und um die Gläubigen einzuladen. Der in die Erde eingefenkte Theil (des Krenzes) aber deutet seine Unterwerfung der unterirdischen Reiche an.

12. Ale Gott nämlich (um in Rurze auch einiges Fernliegende gu berühren) im Anfange bie Welt erschaffen batte. fette er über fie und ftellte ihr vor gemiffe Machte himmlifcher Gewalten, bamit burch biefe bas Gefchlecht ber Sterblichen regiert und geleitet wurde. Dag Dieg fo geschehen fei, beutet Mofes in bem Befange bes Deuteronomium an. wo er fagt: "Als ber Bochfte die Bolfer theilte, ftellte er fest bie Grenzen berfelben nach ber Zahl ber Engel Gottes." 2) Aber auch von biefen machten einige, wie auch Jener, melcher ber Fürst der Welt genannt worden ift, von der ihnen von Gott übertragenen Gewalt nicht einen Gebrauch nach ben Satzungen, unter welchen fie biefelbige empfangen hatten: und fie lehrten bas menschliche Geschlecht, nicht ben göttlichen Geboten zu gehorchen, fonbern ihrem eigenen Treubruch sich anzuschließen; und aus biefer Quelle ftammt bie Abfaffung ber Gündenhanbichrift miber uns; benn, wie ber Brophet fagt, "burch unsere Sunden find wir verkauft."3) Gin Jeber nämlich verfauft feine Seele, ber ben Willen feiner Begierlichkeit thut. Durch jene Sanbidrift alfo mar ein Jeber jenen nichtsmurdigen Gewalten verfallen, eine Sandschrift, welche Chriftus, ale er tam, getilgt und fo jene ihrer Gewalt entblößt hat. Dieg beutet auch Baulus in tief geheimnisvoller Beife an, wenn er von ihm fagt: "Bernichtend bie Sanbichrift, welche wiber uns beftanb, und biefelbe anheftend an fein Rreug, führte er bie Dberberrichaften und Gewalten einher und triumpbirte über fie burch fich felbft." 4); Jene Führer alfo, welche Gott über bas

<sup>1) 3</sup>f. 65. - 2) Deuter, 32, 8. - 3) 3f. 1, 1. - 4) Rol. 2, 14. 15.

menschliche Geschlecht gesett batte, und die in eine balestarrige Thrannei sich verkehrten, gingen bagu über, die ihnen anvertrauten Menschen anzufeinden und burch die Rampfe ber Gunbe zu befriegen, wie ber Prophet Ezechiel in gebeimnigvollen Worten spricht: "An jenem Tage werben bie Engel ausziehen in Gile, um Athiopien gu vernichten. und es wird Berwirrung unter ihnen fein (wie) am Tage Aghptens, benn fiebe, er tommt."1) Bon Chriftus nun beißt es, daß er über fie, nachbem fie ibrer boben Macht entfleibet worden, triumphirt und bie ihnen genommene Gewalt Menschen übergeben habe, wie er felbft im Evangelium gu feinen Jungern fpricht: "Siehe ich habe euch die Dacht gegeben, über Schlangen und Scorpionen einherzuschreiten und über alle Macht bes Feinbes." 2) Go hat alfo bas Rreng Chrifti Jene, welche ihre empfangene Gewalt in folechter Beife migbraucht haben, benen unterworfen, welche ebebem ihre Untergebenen maren. Uns aber b. b. bas menschliche Geschlecht lehrt es 8) querft vor allem Andern ber Sünde zu wiberfteben bis jum Enbe und ben Tob gern angunehmen aus Liebe. Dann ferner ftellt uns basfelbe Rreus ein Beisviel bes Geborsams por Augen, wie es Jenen, Die ebebem unfere Führer maren, Die Strafen ber Wiberfpenftigteit bargeftellt bat. Man höre alfo, wie ber Apostel burch Christi Rreus uns ben Gehorfam lehren will: "Go follet ibr gefinnt fein, wie auch Chriftus Jefus gefinnt mar: welcher, ba er in Gottes Beftalt mar, es für feinen Raub bielt, Gott gleich gu fein, aber fich felbft entaufferte, Rnech= tesgestalt annahm, ben Menschen gleich und im Auffern wie ein Menfch erfunden ward, gehorfam murbe bis gum Tobe, ja bis zum Tobe bes Rreuzes." 4) Beil Jener nun ber große Lehrer ift, ber gethan und gelehrt hat, begbalb bat er ben Behorfam, ben bie Frommen auch mit Aufopferung bes Lebens bewahren muffen, baburch halten gelebrt, baf er felbst querft für benfelben ftarb.

<sup>1)</sup> Ezech. 30, 9. — 2) Luf. 10, 19.

<sup>3)</sup> Sc. das Kreuz. 4) Phil. 2, 5 ff.

13. Bielleicht fonnte nun Jemand ob einer folchen Lebre erschrecken, weil wir nunmehr vom Tobe beffen banbeln, von bem wir furt vorber gefagt haben, bag er gleichewig fei mit bem Bater und aus feiner Subftang bervorgezeugt, und von bem mir lehrten, baß er an Berrichaft, Majeftat und Emigfeit mit Gott bem Bater gleich fei. Aber erschrid nicht, gläubiger Lefer: benn balb wirft bu Denjenigen, von bem bu borft, bag er geftorben fei, als Wiederauferstandenen ertennen. Denn ben Tob hat er übernommen, um baburch ben Tob zu berauben. Denn jenes Beheimniß ber Fleischwerdung, von welchem wir oben banbelten, hat biefen 3med, bag bie gottliche Rraft bes Sohnes Gottes gleichsam wie ein gewiffer Rober burch bas Auffere bes menfchlichen Fleisches verbedte und (wie ber Avoftel Baulus porber fagte: "Im Auffern wie ein Menfch erfunben") ben Fürften ber Welt gum Rampfe einladen tonnte. und bag er ihn, indem er ihm fein fleisch wie gur Speife übergab, burch bie Angel ber Gottheit innerlich gefesfelt bielt in ber Bergiegung bes unbeflecten Blutes. Denn er allein, ber bie Matel ber Gunbe nicht tennt, bat bie Gunben Aller getilgt: berer nämlich, Die mit feinem Blute bie Bfoften ihres Glaubens zeichneten. Gleichwie alfo ein Fifch, wenn er eine mit Speife verbedte Ungel (Baten) erfaßt. nicht nur die Speife vom Safen nicht loft, fonbern auch felbft aus ber Tiefe bervorgezogen wird, um bann Anbern sur Speise zu bienen: so bat auch Derienige, welcher bie Berrichaft bes Tobes befaß, ben Leib Jefu im Tobe gwar an fich geriffen, ohne aber zu merten, bag in bemfelben ber Angelhaten ber Gottheit eingeschloffen mar : fonbern ba er verschlang, blieb er felbst für immer hängen und murbe, nachdem die Schranken ber Bolle gerfprengt maren, wie aus ber Tiefe bervorgezogen um Anbern gur Speife gu merben. 1)

<sup>1)</sup> Unter ben kirchlichen Schriftstellern hatte zuerst Origenes ben Bersuch gemacht, es näher und anssührlicher zu begründen, wie und warum im Tobe Christi eine Besiegung des Teufels und

Daß Dieß so kommen werbe, hatte unter biesem selbigen Bilbe ber Brophet Ezechiel schon lange vorher angekündigt mit den Borten: "Und ich werde dich hervorziehen in meiner Angel, und ich werde dich zerstreuen über die Erde. Die Fluren werden angesüllt werden von dir, und setzen werde ich über dich alle Bögel des himmels und sättigen aus dir alle Thiere der Erde.") Doch auch der Prophet David sagt: "Du haft zerschmettert die häupter des grossen Drachen, du haft ihn gegeben zur Speise den Böltern der Üthiopier.") Und Job legt über dasselbe Geheimniß in ähnlicher Weise Zeugniß ab; er spricht nämlich im Sinne des Herrn, der zu ihm redet: "Oder du wirst herbeischleppen den Drachen im Angelhaken und einen Halfter legen um seine Rase.")

14. Es leibet also Christus im Fleische nicht zu irgend welchem Schaden oder Schimpf der Gottheit, sondern um durch die Schwäche des Fleisches das Heil zu bewirken, stieg die göttliche Natur durch das Fleisch hinab in den Tod.

somit die Ertösung des Menschen gegeben sei. Er glaubte, daß durch den Tod Jesu dem Teusel ein ihm zustehendes Lösegeld gezahlt worden sei, wobei aber zugleich eine Täuschung, resp. Nebertistung des Teusels stattgesunden hade. Seit Origenes ging dieser Gedanke von einer Ueberlistung des Teusels durch den Tod Jesu in die kirchliche Literatur über, jedoch so, daß die meisten Bäter und Schristseller die bei Origenes beigemischte sallsche Borsstellung von dem Rechte des Teusels auf ein Lösegeld abstreisten. Auch dei Russin sinden wir die Anschauung von der Uederlistung des Teusels nicht nur von jeder häretischen Beimischung srei, sondern dazu in einer originellen und ansprechenden Weise. Zugleich gibt er durch die Fassung sierennen, daß er im bildich-siglirlichen Sinne spricht, wie ohne Zweisel auch Eprill von Jerusalem cat. 12, 15, welche Stelle Aussin augenscheinlich berückschiedtigt.

<sup>1)</sup> Ezech. 32, 3. 4. — 2) \$\infty\$ (.73, 14. — 3) 30b 40, 20.

nicht bamit sie nach bem Gesetze ber Sterblichen vom Tobe festgehalten würde, sondern um in der Auserstehung durch sich selbst ves Todes Thore zu eröffnen. Es verhält sich Dieß, wie wenn ein König zum Gefängnisse geht, eintritt in dasselbe und die Thüren öffnet, die Ketten löst, Bande, Riegel und Schranken entsernt und die Gesesselfelten zur Freiheit herausführt und Dieseigen, welche in Finsterniß und Todesschatten saßen, dem Licht und Leben wiedergibt. Man sagt dan zwar, der König sei im Gefängnisse gewesen, aber nicht in der Lage wie die Übrigen, die im Gefängnisse sestaten wurden, sondern iene waren daselbst, um Strafen abzubüßen, dieser, um solche nachzulassen.

15. Gang vorsichtig aber haben Diejenigen, welche bas Symbolum überliefert haben, auch die Zeit angegeben, in welcher Diefes geschehen ift, unter Bontius Bilatus namlich, bamit nicht irgendwie bie Überlieferung von bem Geichehenen als unsicher und unbestimmt schwanfend erscheine. Bu bemerten ift, bağ ber Bufat "abgeftieg en gu ber Unterwelt" in bem Symbolum ber romifden Rirche fich nicht findet; aber auch in den orientalischen Rirchen fehlt biefer Ausbrud: ber Sinn bes Wortes jedoch icheint gleichmäßig gufammengutreffen mit ber Behauptung, bag er begraben morben fei. Bei beiner Liebe aber und beinem Gifer fur bie beiligen Schriften mirft bu mir ohne 3weifel fagen, es mußten biefe Dinge burch beutlichere Aussprüche ber beiligen Schrift bewiesen werben. Denn je erhabener Dasjenige ift, was wir glauben muffen, besto mehr find erforberlich geeignete und unzweifelhafte Beugen. Diefer Gat ift richtig und confequent. Indeg, ba wir gleichfam bas Gefet verfünden Solchen, Die es bereits miffen, feben wir ber Rurge wegen von ber großen Menge ber Beweisstude ab. ges jedoch wollen wir aus bem Bielen, wenn Dieg verlangt wird, anziehen in bem Bewußtfein baß allen Denen, welche mit ben beiligen Schriften fich beschäftigen, ein Meer pon Beugniffen zur Berfügung ftebt.

16. Zuerft nun bor allem Andern muß man wiffen.

bağ bie Auffaffung bes Rreuges nicht bei Allen eine und biefelbige ift, fonbern eine andere Bedeutung hat baffelbe für bie Beiben, eine andere für bie Juben, eine andere für bie Gläubigen: wie auch ber Apostel fagt : "Wir aber prebigen Chriftus ben Gefreuzigten, ben Juben gwar ein Argerniß, ben Beiben aber eine Thorheit; ben Berufenen aber aus ben Juden und Beiben (predigen wir) Chriftum ale Gottes Rraft und Gottes Beisheit," und an berfelben Stelle: "Denn bas Bort bes Rreuzes ift Thorheit benen, Die verloren geben, benen aber, bie felig werben (b. b. une), Rraft Gottes."1) Die Juben nun, benen aus bem Befete ber überliefert mar, bag Chriftus bleiben werbe in Emigfeit. nahmen Argerniß an feinem Rreuze, weil fie feine Auferftehung nicht annehmen wollten; ben Beiben aber erschien ed ale eine Thorheit, daß Gott ben Tob erlitten, weil fie bas Bebeimniß ber Fleifchwerbung nicht tannten, Die Gläubigen indeg, melche angenommen, daß er geboren morben, im Fleische gelitten habe und von ben Tobten auferftanben fei, glaubten mit Recht, bag Gottes Rraft es fei. Die ben Tod übermunden habe. Buerft nun wollen wir vernehmen, wie ber Umftand, bag bie Juben, benen bie Bropheten Dieg alles vorhergefagt hatten, nicht glauben murben, fonbern Jene, welche niemale Derartiges von ben Bropheten vernommen hatten, in prophetischer Rebe burch Ifaias angezeigt wirb. "Denen nicht verfündigt worden ift von ibm," fagt er, "werben feben: und bie nicht gehört haben. werden begreifen." 2) Dag aber von benen, welche bas Befet Gottes betrachteten, und die von ber Rindheit bis gum Greifenalter nicht glaubten, bas gange Beilegeheimniß que ben Beiben übertragen werben murbe, fagt berfelbige Rfaias in folgender Beife voraus: "Und es wird thun, fagt er. ber Berr, ber Gott Sabaoth, allen Bolfern auf jenem Berge, fie werben Freude trinten, Bein werben fie trinten, fie werben gefalbt werben mit Galbol auf jenem Berge:

<sup>1)</sup> I. Kor. 1. - 2) 31. 52, 15.

gib Dieß alles ben Bölfern." 1) Das war nämlich ber Rathfclug bes Allmächtigen über alle Bölter. Inbeg fagen uns vielleicht Jene, welche fich bruften in ber Renntniß bes Gefetes: ihr laftert, bie ihr behauptet, ber Berr fei bem Berberben bes Tobes und bem Leiben bes Kreuzes unterworfen gewesen. Go lefet benn boch, was ihr geschrieben findet in ben Rlageliebern bes Jeremias, wo er fagt: "Der Geift unferes Untliges, Chriftus ber Berr, murbe ergriffen in unferm Berberben, und wir fprachen: Unter feinem Schatten werben wir leben unter ben Bölfern."2) Man bort, wie ber Brophet fagt, baß Chriftus ber Berr ergriffen worben und für uns b. h. für unfere Gunben bem Berberben preisgegeben ift: in beffen Schatten, fagt er, fei ber Beibe geftellt worben, weil jenes Bolt ber Juben ungläubig verblieb: benn wir leben nicht unter ben Juben, fonbern unter ben Beiben.

17. Wenn es nicht zu mühsam erscheint, wollen wir in möglicher Kürze Dassenige angeben, was in den Evangelien als geschehen berichtet wird, so wie es bei den Bropheten vorhergesagt ist, damit Diejenigen, welche die ersten Elemente des Glaubens aufnehmen, diese Zeugnisse in ihre Herzen schreiben können: daß bei denselben kein nachtheiliges Schwanken über Dassenige, was sie glauben, sich einschlieche. Das Evangelium berichtet uns, daß Judas, einer aus den Freunden und Tischgenossen Shristi, ihn überliefert hat. Horen wir, wie Dieß in den Kalmen vorausgesagt wird: "Der mein Brod aß," heißt es, "bebt hoch wider mich die Ferse;"" und anderswo: "Meine Lieben und Freunde", so beist es, "haben sich wider mich genaht und aufgestellt" und wiederum: "Weicher sind seine Worte als Öl, und sie selbst werden Burfspieße sein." ") Willst du hören, welches

<sup>1)</sup> Ff. 25. — 2) Thren. 4, 20. — 3) Pf. 40, 10. — 4) Pf. 37, 12. — 5) Pf. 54, 22.

bie weichen Worte maren? "Es tam," fo beißt es. "Jubas Bu Jefus und fprach gu ibm: Sei gegrüßt, Meifter; und er fußte ibn." 1) Durch bie garte Liebtofung eines Ruffes alfo bohrte er ben fluchwürdigen Pfeil bes Berrathes ein. Deghalb fprach ber herr zu ihm: "Judas, mit einem Ruffe verrathft bu ben Menschensohn?" 2) Um breiffig Gilberlinge murbe er von ber Gier bes Berrathere verfauft. Boren wir auch hierüber bas Wort bes Bropheten. "Und ich fprach." fo fagt er, "bu ihnen: Wenn es gut fcheint in euren Augen. fo gebet mir meinen Lohn, ober wenn nicht, fo laffet es,"3) und barauf beift es: "Ich habe empfangen breiffig Gilber= linge und habe fie geworfen in bas Saus bes Berrn gur Schmelzung." 4) 3ft Dieg nicht Dasjenige, was in ben Evangelien geschrieben fteht? baß Jubas von Reue ergriffen bas Gelb gurudbrachte, es in ben Tempel marf und bavon= ging?5) Bobl mag er es feinen Lobn nennen im Sinne eines Berbrechers und ichulbbewußt. Denn fo viele gute Berte hatte er bei ihnen geubt, Blinde hatte er febend gemacht, Lahmen batte er ben Gebrauch ihrer Githe. Gichtbrüchigen bas Beben, Tobten felbst bas Leben miebergege= ben. Für all bieg Gute nun gab man ihm gu Lohne ben Tob. um ben Breis von breiffig Silberlingen abgefchatt. Chenfalls wird in ben Evangelien berichtet, bag er gebunden worben ift. Borbergefagt bat Dieg ein prophetisches Bort bee Ifaias, meldes lautet: "Bebe ber Seele Derjenigen welche ausgesonnen ben nichtswürdigen Bebanten wiber fich felbit, inbem fie fprachen: Lagt uns feffeln ben Berechten, weil er unnüt ift für uns." 6)

18. Aber ba mag Jemand fagen: Ift benn Dieg vom

<sup>1)</sup> Matth. 26. — 2) Lut. 22. — 3) Zach. 11, 12.

<sup>4)</sup> In conflatorium; Bgl. ad statuarium, zum Töpfer. Ebb. B. 18.

<sup>5)</sup> Matth. 17. — 6) If. 3 nach LXX.

Berrn zu verstehen? Ronnte benn etwa ber Berr von ben Menfchen gefeffelt und jum Berichte geichleppt werben? Much biervon wird bich berfelbe Brophet überzeugen. Er fagt nämlich alfo: "Der Berr felbft wird in's Bericht tommen mit ben Altesten und Fürsten bes Boltes." 1) Es wird alfo ber Berr nach bem Zeugniffe bes Propheten gerichtet. und nicht bloß wird er gerichtet, sonbern auch gegeiffelt, mit Fäuften in's Antlit gefchlagen, angefpieen, und allen un= würdigen Schimpf erträgt er für uns. Und ba Alle bierüber erstaunen mußten, ba es von ben Aposteln geprebigt murbe. begbalb ruft auch ber Bropbet in ihrem Namen aus und fpricht: "Berr, wer glaubt Dasjenige, mas er von uns bort?" 2) Denn unglaublich erscheint es, bag Gott, ber Sohn Gottes, Solches gelitten habe, und bag es von ihm gepredigt werbe. Deghalb also wurde Dieg von ben Propheten vorhergefagt, bamit ben Gläubigen tein Zweifel entftunbe. Chriftus ber Berr felbft fagt barum in feinem eigenen Namen : "Meinen Ruden babe ich gegeben für bie Beigel und meine Wangen für bie Fäufte, und mein Antlit babe ich nicht abgewendet von ber Beschimpfung bes Anfveiens." 3) Auch Diefes wird unter feinen übrigen Leiben angeführt, baß man ihn gebunben ju Bilatus ichleppte. Much Diefes hat ber Brophet vorherverfündigt, mo er fagt: "Und nachbem fie ibn gebunden batten, führten fie ihn als Baftgefdent jum Ronig Jarim;" 4) wenn hier nicht Jemand etwa ben Einwurf macht und fagt: Aber Bilatus mar ja nicht Ronig! So bore man alfo, was bas Evangelium im Folgen= ben berichtet. "Da Bilatus borte." fo beift es, "bag er aus Galilaa fei, ichidte er ihn zum Berobes," ber bamale Ronig in Ifrael war. Und paffend wird ber Rame Jarim jugefügt, welches "malbig" bebeutet. Denn Berobes mar nicht aus bem Saufe Ifrael noch aus jenem ifraelitischen Beinberg, ben ber Berr aus Aghpten verfett und gur Seite ge-

<sup>1) 3[. 3. - 2) 3[. 53, 1. - 3)</sup> Ebb. 50. - 4) D[. 10, 6.

pflanzt hatte an fruchtbarer Stätte: sondern er war waldig, b. h. aus dem Walde der Fremdlinge: und mit Recht wurde er beßhalb ein Waldsprößling genannt, weil er keineswegs aus den Redzweigen des ikraelitischen Weinstocks hervorgesproßt war. Und wenn der Prophet von einem Gaftgeschenke spricht, so paßt auch Diefes sehr gut. Damals nämlich wurden (wie das Evangelium dezeugt) Herodes und Vilatus aus Feinden wiederum Freunde: und gleichsam als Pfand ihrer Wiederverschung schiecken sie sich gegenseitig den gesesseitsg den gesesseitsg den gesesseitsg der Velus als Heiland die Streitenden wieder versöhnt, den Frieden berstellt und Einigkeit wieder bringt? Deßhalb ist auch hierüber geschrieben im Buche Job: "Der Herr versöhnt die Herzen der Fürsten der Erde."

19. Sinwiederum wird berichtet, bag, ale Bilatus ibn entlaffen wollte, bas gange Bolt gefchrieen habe: "Freugige ibn, freugige ibn!" Much Diefes ift borbergefagt burch ben Bropheten Jeremias, welcher ben herrn felbft fprechen läßt: "Es ift mir geworben," fo fagt er, "meine Erbschaft, wie ein Bowe bin ich im Walbe: er hat erhoben über mir feine Stimme, beghalb bagte ich fie: und beghalb, fagt er, habe ich verlaffen mein Bans." 2) Und wiederum heißt es anders= wo: "Uber wen habt ihr euern Mund geöffnet, und gegen wen habt ihr losgelaffen eure Bungen?"3) Als er gerichtet wurde, fo fteht gefdrieben, fdwieg er. Biele Schriftfteller legen hiefur Beugniß ab. In ben Bfalmen beift es: "3ch bin geworben wie ein Menfch, ber nicht hort, ber in feinem Munbe feine Scheltworte bat."4) Und wiederum: "3ch bin wie ein Tauber, ber nicht bort, und wie ein Stummer, ber feinen Mund nicht öffnet." 5) Und wiederum fagt ein anderer Bropbet: "Bie ein Lamm vor Demjenigen, ber es fcbeert, fo bat er nicht geöffnet feinen Mund: in Riebria-

<sup>1)</sup> Job 12 nach LXX. — 2) Jer. 12. — 3) Is. 57. — 4) Bs. 37. — 5) Ebb.

teit wurde fein Gericht vollzogen." 1) Es ftebt geschrieben, bag ihm eine Dornentrone aufgesett worben fei. Man bore, was hierüber im hoben Liebe Gott ber Bater, in Staunen über bie Ruchlosigkeit Jerufalems, fagt über bie Unbild bes Sohnes: "Gehet hinaus und schauet, ihr Töchter Jerusalems, bie Rrone, womit ihn gefront hat seine Mutter." 2) Aber ebenfalls ber Dornen wird Erwähnung gethan burch einen andern Bropheten in folgender Beife: "Und ich erwartete, bag er Trauben machte, er machte aber Dornen: und nicht Gerechtigfeit, fonbern Gefchrei."3) Um jedoch bas Beheimniß in feiner Tiefe aufzufaffen, ift gu bemerken, baß Derjenige, welcher tam, um bie Gunben ber Belt hinmeg-Bunehmen, auch bie Erbe von bem Bluche reinigen mußte, beffen Straffenteng fie nach ber Gunbe bes erften Menfchen in ben Worten bes herrn empfangen hatte: "Berflucht fei bie Erbe in ihren Berten! Dornen und Difteln foll fie bir bervorbringen." 4) Aus bem Grunde alfo wird Jefus mit Dornen gefront, damit jenes erfte Berbammungsurtheil gelöft wurde. Er wird an's Kreus gebracht, und am Solze wird bas Leben ber gangen Belt aufgehangen. Sollen wir auch hierüber eine Bestätigung burch prophetische Zeugniffe geben? Man höre ben Jeremias, ber hiervon fagt: "Rommt und lagt une hineinwerfen Solg in fein Brod und ibn austilgen aus bem Lande ber Lebenbigen !" 5) Und Mofes hinwiederum fagt, indem er biefe beweint : "Und es wird aufgehangen fein bein Leben vor beinen Augen, und bu wirft Furcht haben Tag und Nacht, und bu wirft nicht glauben an bein Leben." 6) Doch wir muffen voraneilen: benn bereits überschreiten wir bas Dag ber Rurge, welche wir uns borgenommen, und ziehen bie furge Abhandlung burch weits fchweifige Auseinanderfetung in Die Breite. Beniges jeboch wollen wir noch zufügen, bamit wir nicht ben Schein

<sup>1)</sup> If. 53. — 2) Hobes Lieb 2. — 3) If. 5. — 4) Gen. 3. — 5) Jer. 2. — 6) Deuter. 28, 66.

gewinnen, ale hatten wir bas, mas wir begonnen, gerabezu aufgegeben.

20. Es ftebt geschrieben, bag Jefus, nachbem feine Seite burchstochen mar, Waffer und Blut zugleich ausgeströmt babe. Dieß ift in ber That gebeimnigvoll, benn er felbft bat es gefagt, "bag Strome lebenbigen Baffere aus feinem Leibe bervorgeben würden." 1) Aber er vergoß auch Blut. von bem bie Juben verlangten, bag es über fie und ihre Rinder tommen follte. Das Waffer nun vergoß er, um bamit bie Gläubigen abzumafchen: bas Blut, um baburch die Ungläubigen zu verdammen. Man fann jedoch hierunter auch eine figurliche Andeutung ber zwiefachen Gnabe ber Taufe verfteben: bie eine, welche gegeben wird burch bie Taufe bes Baffers, bie andere, welche erworben wird burch bas Marthrium in ber Bergießung bes Blutes; benn Beibes wird Taufe genannt. Wenn man nun auch barnach fragt, warum er nicht aus einem anbern Gliebe als gerabe aus ber Seite Baffer und Blut vergoffen habe, fo fcbeint mir burch bie Seite wegen ber Rippe, bie in ihr ift, bas Beib angebeutet zu werben. Beil also bie Quelle ber Sunde und bes Tobes ausging von bem erften Beibe, welche eine Rippe bes ersten Abam war, fo leitet fich bie Quelle ber Erlöfung und bes Lebens aus ber Rippe bes zweiten Abam ber.

21. Es steht geschrieben, daß bei seinem Leiden von der sechsten bis zur neunten Stunde Finsterniß geherrscht habe. Man nehme auch hierüber das Zeugniß des Propheten, der da sagt: "Es wird dir untergehen die Sonne am Mittage." 2) Und wiederum sagt der Prophet Zacharias: "An jenem Tage wird das Licht nicht sein, Kälte und Reif wird sein an demselben Tage, und jener Tag ist bekannt dem Herrn, und er ist weder Tag noch Nacht, und gegen Abend wird das Licht erscheinen." 3) Wie konnte Dieß so einleuchtend

<sup>1)</sup> Joh. 7, 38. — 2) Amos 8, 9. — 3) Zach. 15, 6.

bom Bropheten gefagt werben, baß ichon bamale nicht fowohl etwas Zufunftiges vorhergefagt als etwas Bergangenes ergablt zu werben fcbien? Und Ralte und Reif fagt er vorber: beghalb nämlich warmte fich Betrus am Feuer. weil es falt war: und zwar litt er bie Ralte nicht nur ber Witterung, fonbern auch bes Glaubens wegen. Es beift bagu: "Und jener Tag ift bekannt bem Beren, und nicht ift er Tag noch Nacht." 1) Bas heißt bas: weber Tag noch Nacht? Ift bas nicht offenbar gefagt von ben bem Tage eingemischten Finfterniffen und von bem bann wieber gurudgerufenen Lichte? Nicht mar jener Tag ein wirklicher Tag, benn er nahm nicht feinen Anfang vom Aufgange ber Sonne. Ebenso war er nicht vollständig Racht, benn nicht nach Bollendung des Tageslaufes trat fie von Anfang in die ihr gewiefene Stelle ein ober führte ben Tag gut feinem letten Enbei: fondern bas burch bie Schandthat ber Gottlofen verfcheuchte Licht murbe gegen Abend wieber erneuert. Rach ber neunten Stunde nämlich wurde bie Sonne nach Bertreibung ber Finfterniß ber Belt wieber fichtbar. Und ebenfo legt ein Anderer hievon Zeugniß ab: "Und es wird verfinftert werben bas Licht auf ber Erbe am Tage." 2)

22. Es lehrt die evangelische Predigt auch, daß die Soldaten die Kleider Jesu unter sich vertheilt und über sein Gewand das Loos geworfen haben. Der heitige Geist bat dafür gesorgt, daß auch Dieses durch prophetische Aussprücke bezeugt werde, wenn David sagt: "Sie haben sich meine Kleider getheilt und über mein Gewand das Loos geworfen.") Nicht einmal von jenem Kleide, von welchem beißt, daß die Soldaten, um ihn zu verspotten, is ihm angelegt hätten, d. h. von dem scharlachfarbenen Kleide haben die Bropheten geschwiegen. Man höre nämlich, was Isaias sagt: "Wer ist der, der da kömmt von Edom in gerötheten

<sup>1)</sup> Zach. 15, 6. — 2) Matth. 24, 29. — 3) Bf. 21, 19.

Rleibern von Bosra? Warnm find geröthet beine Kleiber und dein Gewand wie zertreten in der Kelter?"1) Darauf antwortete er selbst: "Die Kelter trat ich allein, ihr Töchter Sion's."2) Er ist es allein, der Sünde nicht that und die Sünden der Welt hinwegnahm. Denn wenn durch einen Wenschen der Tod eintreten konnte, um wie viel mehr konnte durch einen Menschen, der auch Gott war, das Leben wieder bergestellt werden!

- 23. Es wird auch berichtet, bag er mit Effig getrantt wurde ober mit Mbrrbenwein, ber bitterer ift als Balle. Man bore, was hierüber ber Bropbet vorhergefagt: "Und fie gaben," fpricht er, "bu meiner Speife Balle, und in mei= nem Durfte trantten fie mich mit Effig." 8) Dem entfprechend fagte icon Mofes ju feiner Beit von jenem Bolle: "Aus ben Weinbergen Soboma's ift ihr Beinftod und ihre Rebe von Gomorrha: ihre Traube ift eine Traube ber Galle, und Beeren ber Bitterfeit baben fie." 4) Und wiederum fagt er, indem er fie ichilt: "Du thörichtes und unweifes Bolt, Dieg vergiltft bu bem Berrn ?"5) Doch auch im hohen Liebe wird Dasfelbe vorhergefagt, wo auch ber Garten, in welchem er gefreuzigt wurde, bezeichnet wirb. Es heißt nämlich: "Ich bin eingetreten in meinen Garten, meine Schwester. Braut, und ich habe gelesen meine Myrrhe," 6) wo augenscheinlich ber Myrrhenwein, womit er getränkt murbe, angezeigt ift.
- 24. Und barauf, to steht geschrieben, hat er ben Geist aufgegeben. Auch Dieß war burch ben Propheten vorhersverkündigt, ber den Sohn zum Bater sagen läßt: "In deine Hände besehle ich meinen Geist."") Er wurde begraben, und ein großer Stein ward vor die Thür des Grabmals gesetzt. Hierüber lautet die prophetische Vorherverkündigung durch

<sup>1)</sup> If. 63, 1. 2. — 2) Ebb. — 3) Pf. 68. — 4) Deuter. 32, 32. — 5) Ebb. B. 6. — 6) Hohes Lieb 5. — 7) Pf. 30, 6.

Jeremias also: "Sie senkten," spricht er, "in eine Grube mein Leben, und sie wälzten einen Stein über mich." <sup>1</sup>) Diese überaus beutlichen Andeutungen seines Begrähnisses wurden so durch prophetische Aussprüche gezeichnet. Man vernehme indeß noch andere: "Bon der Bosheit," heißt es, "wird hinweggerafft der Gerechte, und in Frieden ist seine Stelle," <sup>2</sup>) und anderswo: "Und ich werde geben Gottlose für sein Grab." <sup>3</sup>) Und wiederum heißt es anderswo: "Sich lagernd schläft er wie ein Löwe, und wie ein junger Löwe, wer mag ihn auftreiben?" <sup>4</sup>)

25. Aber auch bas Absteigen in bie Unterwelt wird beutlich vorhergesagt in ben Pfalmen, wo es beißt: "Und in ben Staub bes Tobes haft bu mich hinabgeführt," 5) und wieberum: "Was Gewinn bringt mein Blut, ba ich niederfleigen werbe gur Bermefung?"6) und wieberum: "3ch bin hinabgeftiegen in ben Lehm ber Tiefe, und nicht ich bafelbst bestand."7) Aber auch Johannes sagt: "Bist du es, ber da kommen soll (in die Unterwelt ohne Zweisel), ober erwarten wir einen Anbern ?" 8) Daber fagt auch Betrus : "Beil Chriftus getobtet ift bem Fleische nach, lebenbig gemacht aber burch ben Beift, ber in ihm wohnt, flieg er binab, um ben Beiftern, Die eingeschloffen maren im Gefangniffe, zu predigen, die ungläubig gewefen in ben Tagen Roe's."9) In diefer Stelle wird auch bas Wert erfart, bas er in ber Unterwelt gewirft bat. Aber auch ber Berr felbft fagt durch ben Propheten wie von ber Butunft: Denn bu wirft nicht gurfidlaffen meine Seele in ber Unterwelt, noch wirft bu beinen Beiligen bie Bermefung ichauen laffen." 10) Daß biefes wiederum prophetische Wort gleicher Beife erfüllt worben, zeigt er, wenn er fagt: "Berr, bu haft binaus-

<sup>1)</sup> Thren. 3, 53. — 2) I. 57, 1. — 3) I. 53, 9. — 4) Gen. 49, 9. — 5) P. 21, 16. — 6) P. 29, 10. — 7) P. 68, 3. — 8) Matth. 11, 3. — 9) I. Petr. 3, 18. — 10) P. 35, 10.

geführt meine Seele aus ber Unterwelt, bu haft mich errettet von benen, die in die Grube hinabsteigen." 3) Auf Dieses folgt nun im Glaubensbekenntniffe:

26. Am britten Tage ift er wieder auferstanben von den Tobten.

Die Glorie ber Auferstehung verherrlichte in Christo Alles, mas vorbem schwach und gebrechlich erschien. Sätteft bu es furg vorber, b. b. bei Ermägung bes porbergebenben Artifels für unmöglich erachten mögen, bag ber Unfterbliche jum Tobe getommen fei : fo fiehe nun, wie Derjenige, von bem gefagt wirb, baß er nach Besiegung bes Tobes auferstanden sei, fürder bem Tobe nicht unterworfen fein fann. Doch barin ertenne bie Bute bes Schöpfers, baß Jener bis babin, bir folgend, bernieberstieg, mobin bu burch bie Gunbe weggeworfen warbft. Und fage nicht verwegen. nd fei fur Gott, ben Schöpfer aller Dinge, unmöglich, babin als Beilbringer zu gelangen, wo immer bas Wert feiner Sand burch gebrechlichen Fall eingeschloffen murbe. Wir. bie wir in ber bestimmten Begrengung unseres Rorpers fest gehalten in ben Grenzen bes uns angewiefenen Raumes existiren, sprechen von "unten" und "oben." Für Gott aber, der überall ist, der nirgendwo nicht ist, was ist für ihn "unten", was "oben"? Und boch findet auch Dieses in ber torperlichen Auferstehung Chrifti feine Anwendung. Das Fleisch, welches in's Grab gelegt war, wird auferweckt, ba= mit bas Wort bes Bropheten erfüllt werbe: "Deinen Beiligen wirft bu nicht feben laffen bie Bermefung." 2) Go tehrte er ale Sieger gurud von ben Tobten, mit fich ziehend bie ber Unterwelt entriffene Beute. Denn er entführte Diejenigen ihrer Gefangenschaft, Die vom Tobe feftgehalten maren, wie er es felbft vorbergefagt batte mit ben Worten: "Wenn ich von ber Erbe erhöht fein werbe,

<sup>1) \$\\ \</sup>partial \text{. 29.} - 2) \$\\ \partial \text{. 15, 10.}

will ich Alles an mich ziehen." 1) Es bezeugt Diefes bas Evangelium, wenn es fagt: "Die Graber öffneten fich, und viele Leiber entschlafener Beiligen ftanben auf und erschienen Bielen und fie gingen binein in bie beilige Stadt" 2) b. h. zweifelsohne in jene Stadt, von welcher ber Apoftel fagt: "Jenes Jerusalem von oben aber, bas ift Die Freie. welche unfer aller Mutter ift;"3) wie er benn auch an bie Bebraer fchreibt : "Denn es ziemte fich, bag Derjenige, um beffen willen alle Dinge, burch ben alle Dinge find, ber viele Sobne gur Berrlichkeit geführt, als Urheber ihres Beiles burch Leiden zur Vollenbung gebracht werbe."4) So hat er bas burch Leiben gur Bollenbung geführte menschliche Fleifch. bas burch ben Fall bes erften Menschen bem Tobe verfal-Ien war, nachbem es burch bie Rraft ber Auferftehung wieber hergestellt mar, zur Rechten bes Baters figenb, höchsten Sobe erhöht: wie auch ber Apostel fagt: "Der uns zugleich auferwecht hat und zugleich uns verfett in ben Simmel." 5) Denn Diefer mar ber Topfer, ber, mie ber Brophet Jeremias lehrt, "bas Gefäß, welches feiner Sand entfallen und zerbrochen war, wiederum mit feinen Sanden aufhob und wieder herstellte, wie es gut schien in feinen Mugen." 6) Es beliebte aber bie Beife, baß er ben Leib, ben er als fterblichen und vergänglichen angenommen hatte, nachbem er ihn bem Grabstein enthoben und zu einem unfterblichen und unvergänglichen gemacht hatte, nicht mehr auf ber Erbe ließ, fondern ihn in ben himmel gur Rechten bes Batere verfette. Boll find von biefen Beheimniffen bie Schriften bes alten Teffamentes. Rein Prophet, fein Gefetgeber, fein Pfalmenbichter hat Dieß mit Stillschweigen übergangen, im Gegentheil fast jebe Seite (ber Schrift) rebet bavon, weßbalb es überflüffig ift, bei ber Sammlung weiterer Zeugniffe gu verweilen. Dennoch wollen wir einiges Benige noch anführen, indem wir Diejenigen, welche reichlicher zu trinfen

<sup>1)</sup> Joh. 12, 32. — 2) Matth. 27, 52. — 3) Gal. 4, 26. — 4) Hebr. 2, 10. — 5) Ephel. 2, 6. — 6) Jer. 18, 3. 4.

wünschen, auf die Quellen ber göttlichen Bucher felbft verweisen. Go fagt er gleich in ben Bfalmen: "3ch schlief und fant in tiefen Schlaf und ftand wieder auf; benn ber Berr nahm mich auf." 1) Und gleicher Weife an einer anbern Stelle: "Wegen bes Elenbes ber Dürftigen und bes Seufzens ber Armen ftebe ich jest auf, fpricht ber Berr." 2) Und anderswo, wie wir es ichon oben angeführt haben: "Berr, bu führteft meine Seele aus ber Bolle, bu haft mich befreit von benen, die hinabfahren in die Tiefe." 3) Und an einer andern Stelle: "Du manbteft bich um und belebteft mich, und von bem Abgrunde ber Erbe haft bu mich wieber gurudgeführt."4) Gang beutlich wird von ihm im 87. Bfalm gefagt: "Und er ift geworben wie ein Mensch ohne Bilfe, ein Freier unter ben Tobten." 5) Es beift nicht ein Menfch, fonbern wie ein Menfch. Denn er mar wie ein Mensch, ber in die Unterwelt binabgefliegen mar; aber unter ben Tobten war er frei, weil er vom Tobe nicht gefangen gehalten werben tonnte. Und fo zeigt fich einerfeite bie Natur menschlicher Gebrechlichkeit, anberseits bie Macht göttlicher Majestät. Der Prophet Dfeas aber fpricht fich auch über ben britten Tag aufs Deutlichste aus in folgender Beife: "Er wird uns heilen," fagt er, "nach zwei Tagen : am britten Tage aber werben wir aufersteben und leben por feinem Ungefichte." 6) Dieg aber fagt er im Sinne berer, welche am britten Tage mit ihm auferstanden und vom Tobe jum leben wieder jurudgerufen murben. Und Diefe Rämlichen find es, welche fagen : "Um britten Tage werden wir auferstehen und leben vor feinem Angesichte." Rfaias aber fagt flar und beutlich: "Der von ber Erbe weggeführt bat ben großen Birten ber Schafe." 1) Doch auch ben Umftand, baß bie Beiber feine Auferstehung feben murben, mabrend bie Schriftgelehrten und Bharifaer und bae

<sup>1) \$\</sup>mathbb{F}\_1\$, \$\frac{3}{6}\$, \$\frac{6}{-}\$ 2) \$\mathbb{F}\_1\$, \$\frac{11}{6}\$, \$\frac{-3}{6}\$ \$\mathbb{F}\_2\$, \$\frac{4}{6}\$, \$\frac{-4}{6}\$ \$\mathbb{F}\_2\$, \$\frac{6}{3}\$, \$\frac{-7}{3}\$ \$\mathbb{F}\_1\$, \$\frac{63}{63}\$, \$\frac{11}{11}\$.

Bolt sich ungläubiger verhielten, hat Isaias vorhergesagt mit ben Worten : "Ihr Beiber, Die ihr von bem Schaufpiele bertommt, tommet ; benn es ift ein Bolt, bas feine Einsicht bat." 1) Aber auch über jene Beiber, von benen M beißt, daß fie nach ber Auferstehung gum Grabe gegangen feien, ihn gesucht und nicht gefunden hatten, wie über Maria Magbalena, von ber berichtet wird, baß fie vor Tages= anbruch zum Grabe getommen fei und, ba fie ihn nicht fand, weinend zu ben anwesenben Engeln gefagt habe: "Sie haben ben herrn genommen, und ich weiß nicht, wohin fie ihn gebracht haben:"2) - auch hierüber wird ahnlicher Beife porbergesagt im boben Liebe: "Auf meinem Lager habe ich gefucht, ben meine Seele liebt: in ben Rachten habe ich ihn gefucht und nicht gefunden." 3) Auch über Jene, bie ibn fanden und feine Füße umfaßten, wird geweiffagt im hoben Liebe: "Ich werbe ibn umfaffen und ibn nicht entlaffen. ibn, ben meine Seele liebt."4) Das Angeführte ift inbeg nur Weniges von Bielem: ba wir uns ber Rurge befleif= figen wollen, burfen wir nicht mehr zusammenbaufen.

27. "Er flieg auf in ben himmel, er fitt gur Recheten bee Batere: von bort wird er kommen gu richeten bie Lebenbigen und bie Tobten."

Mit gleichmäßig fortgesetzter Kürze heißt es so gegen das Ende des Glaubensbekenntnisses, wobei Das, was gesagt wird, zwar offenkundig ist, wobei es sich aber fragt, in welchem Sinne das Gesagte zu verstehen sei; denn wenn die Begriffe "aufgestiegen sein," "sitzen," "kommen werden" nicht in einem der Würde der Gottheit angemessenen Sinne aufgesaßt werden, dann scheint durch dieselben etwas zur menschlichen Gebrechlichkeit Gehöriges angezeigt zu werden. Nach Bollendung der irdischen Laufbahn und nach der Zurückerusung der Seelen aus der Gesangenschaft in der Un-

<sup>1) 3</sup>f. 27, 11. - 2) 30h. 20. - 3) Hoh. Lieb 3. - 4) Ebb. 4.

terwelt wird die Simmelfahrt erwähnt, wie ber Brophet Diefelbe mit ben Borten vorhergefagt: "Auffteigend gur bobe bat er gefangen genommen bie Befangenschaft, ben Menfchen hat er Befchente gegeben." 1) Jene Befchente nämlich, welche Betrus auf ben beiligen Beift in ber Apostelgeschichte bezieht, wenn er fagt: "Nachbem er erhöht worben zur Rechten bes Baters, hat er bieg Geschent ausgegoffen, welches ibr febet und boret." 2) Das Gefchent bes bl. Beiftes alfo bat Chriftus ben Menschen gegeben, ba er bie Befangenen, welche vorbem ber Teufel burch bie Gunbe in bie Unterwelt hinabgeführt hatte, burch feine Auferstehung vom Tobe gurudrief in ben himmel: Er nun flieg auf in ben Simmel, nicht als ob er als Wort, als Gott vordem nicht bort gewesen sei (war er boch in biefer Sinsicht immer im Simmel und bleibend im Bater), fonbern er flieg in ben himmel auf als zu einem Orte, wo vorbem bas fleischgewordene Wort feinen Sit nicht gehabt hatte. Weil nun bie Wächter ber himmlischen Thore und die Fürsten bes Simmels biefen Gingua ale einen neuen erblickten, febend, wie bie fleischliche Natur einzog in die verborgenen Räume bes Simmele, reben fie unter einander, wie David vom bl. Beifte erfüllt es ausspricht mit ben Worten: "Gebet eure Thore, ihr Fürsten, erbebet euch, ihr ewigen Thore, und es wirb einziehen ber Ronig ber Berrlichteit. Wer ift biefer Ronig ber Berrlichfeit? Der Berr, ber farte und machtige, ber Berr, mächtig im Rampfe." 3) Dieg ift boch nicht gerufen in Bezug auf die Macht ber Gottbeit, sondern im Sinblid auf bie aufsteigende menschliche Ratur, Die nun in neuer Beranberung gur Rechten Gottes verfett murbe. Auch fagt David an einer andern Stelle: "Gott flieg auf in Jubel, und ber Berr beim Rlange ber Bofaunen."4) Beim Rlange ber Bofaune nämlich pflegt ber Sieger aus bem Rampfe

<sup>1)</sup> Pf. 67, 19. — 2) Apostelg. 2, 33. — 3) Pf. 23, 7. 8. — 4) Pf. 46, 6.

heimzukehren. In berselben hinsicht ift auch die andere Stelle zu versteben: "Er bauet im himmel seinen Thron." 1) Und wiederum heißt es an einer andern Stelle: "Der aufsteigt höher als die Cherubim, der fliegt höher als die Schwingen der Winde." 2)

28. Auch bas Sigen gur Rechten bes Baters ift ein Bebeimniß, welches fich auf bie angenommene menschliche Natur bezieht. Denn weder tommt jener untorperlichen Ratur, getrennt gebacht von bem angenommenen fleifche, Dieg au, noch ift bie Bollenbung bes himmlischen Gites für bie abttliche, sonbern für bie menschliche Natur erforbert. Das ber beißt es auch: "Dein Thron ift begrundet feitbem: von Emigfeit bift bu."3) Bereitet mar also von Emigfeit ber ber Sit, ben ber Berr Jefus einnehmen follte, "in beffen Ramen sich jedes Rnie beugen muß berer, die im himmel, auf ber Erbe, unter ber Erbe find, und von bem jebe Bunge betennen muß, bag ber Berr Jefus in ber Berrlichfeit bes Baters ift." 4) Bon ihm fpricht auch David also: "Es fprach ber herr zu meinem herrn : Gete bich zu meiner Rechten, bis ich beine Reinde lege jum Schemel beiner Füße." 5) Indem ber Berr biefen Musspruch im Evangelium befpricht, fagte er gu ben Pharifdern : "Wenn nun David im Beifte ibn Berrn nennt, wie tann er benn fein Sobn fein?"6) Daburch zeigt er, bag er feiner höhern Ratur nach Berr, feinem Fleische nach ein Gobn Davibs fei. Deghalb fpricht auch ber Berr felbft hinwiederum: "Wahrlich, fage ich euch, fürber werbet ibr ben Menschenfohn fiten feben gur Rechten ber Rraft Gottes." 7) Und ber Apoftel Betrus fagt von Chriftus: "Der zur Rechten Gottes fitt im himmel." 8) Aber auch Baulus fagt, an die Epbefer Schreibend: "Gemäß ber Wirtsamteit ber Rraft feiner

<sup>1)</sup> Amos 9, 6. — 2) Pf. 17, 11. — 3) Pf. 92, 2. — 4) Phil. 2. — 5) Pf. 109. — 6) Matth. 22. — 7) Matth. 26. — 8) I. Petr. 3.

Macht, die er ausgeübt hat in Christo, indem er ihn auferweckte von den Todten und ihn sitzen ließ zu seiner Rechten." 1)

29. Daß er aber fommen wird gn richten bie Lebenbi= gen und bie Tobten, lebren uns viele Zeugniffe ber bl. Schrift. Che wir aber Dieg burch prophetische Beifpiele zeigen, icheint es nothwendig zu fein, baran zu erinnern. bağ biefer überlieferte Glaube von uns verlangt, bağ wir täglich über bie Unfunft bes Richters beforgt feien und unfere Sandlungen fo einrichten, bag wir bem tommenben Richter Rechenschaft geben können. Dieses fagte auch ber Brophet von bem gludlichen Manne: "Er wird feine Reben einrichten auf bas Bericht." 2) Wenn es aber beißt, baß er richten werbe bie Lebenbigen und Tobten, fo ift Dieß nicht in bem Sinne gefagt, als ob ein Theil lebendig, ein Theil tobt in's Gericht fame : fonbern weil er bie Geelen und Leiber zugleich richten wird, wovon bie Geelen lebenbig. bie Leiber tobt genannt werben; wie benn auch ber Berr felbft im Evangelium fagt: "Fürchtet nicht Diejenigen, Die ben Leib tooten, ber Geele aber Richts anhaben tonnen: fürchtet vielmehr ben, ber Leib und Geele in bie Bolle ftur= gen fann." 3)

30. Nan wollen wir benn auch in Kürze zeigen, wie Dieß burch die Bropheten vorhergesagt worden. Wer mehr Zeugniffe haben will, mag dieselben sich selbst aus der weiten Fülle
der hl. Schrift zusammensuchen. Es sagt der Brophet Malachias also: "Siebe, kommen wird der Herr, der Allmächtige, und wer wird den Tag seiner Ankunst ertragen, oder
wer wird seinen Anblick aushalten? Denn er schreitet einher wie das Feuer eines Schmelzosens und wie das Kraut
der Walker: und er wird sitzen schmelzend und reinigend
wie das Silber und Golo." 4) Damit du aber deutlicher er-

<sup>1)</sup> Ephef. 2. — 2) Pf. 111. — 3) Matth. 10. — 4) Mat. 3.

tenneft, wer biefer Berr ift, von welchem Dief gefagt wirb. fo bore, mas auch ber Brophet Daniel fpricht: "Ich schaute," fagt er, "im Nachtgeficht, und fiebe, es tam Giner in ben Bolten bes Simmels wie eines Menfchen Sohn, und er tam bis jum Alten ber Tage und ward vor fein Angeficht gebracht: und es marb ihm gegeben Gemalt, Ehre und Berrichaft : und alle Bolter, Geschlechter und Bungen werben ihm bienen: und feine Bewalt ift eine ewige Bewalt. Die nicht vergeben wirb, und fein Reich wird nicht gerftort werben." 1) hiedurch werben wir also belehrt nicht blok über feine Unfunft und fein Gericht, fonbern auch über feine Macht. Sein Reich, bag es eine emige Macht fei und ein Reich, bem feine Berftorung ein Enbe macht: wie ed auch im Symbolum beißt : "Deffen Reich tein Enbe bat." 2) Derjenige also weicht fehr vom Glauben ab, ber fagt, bas Reich Chrifti wurbe irgend einmal beenbigt Doch muffen wir wiffen, baß ber Feind fich bemühte, biefe beilbringenbe Anfanft Chrifti burch liftigen Betrug gur Täufdung ber Gläubigen gu erheucheln und ftatt bes Menichensohnes, beffen Rommen in ber Berrlichfeit bes Baters erwartet wird, ben Sohn bes Berberbens in Bunbern und lugenhaften Beichen vorzuschieben, bamit er anftatt Chriffum ben Antichrift in biefe Belt einführe. von welchem auch ber Berr im Evangelium ben Juben vorbergefagt: "Ich bin gefommen im Namen meines Baters. und ihr habt mich nicht aufgenommen : ein Unberer wird tommen in feinem eigenen Namen, und Diefen werdet ihr aufnehmen."3) Und wiederum fagt er: "Wenn ihr feben merbet ben Gräuel ber Bermuftung an beiliger Stätte fteben, wie es ber Brophet Daniel gefagt, wer es liefet. ber moge es verstehen." 4) Daniel nun lehrt über bie Unfunft jenes Frreführers weit und breit in feinen Bifionen, aus benen Beispiele anzuführen zu mübevoll ift, weil er

<sup>1)</sup> Dan. 7, 13, 14. — 2) Luf. 1, 3. — 3) Joh. 5. — 4) Matth. 24.

fich in ziemlich breiten Erzählungen ergeht: wer also bieruber mehr wiffen will, ben verweifen wir auf die genauere Renntnignahme ber Bisionen felbst. Aber auch ber Apostel fpricht über benfelben Begenstand: "Es moge Euch Reiner auf irgend eine Beife betrügen: benn es muß gubor ber Abfall tommen und ber Menich ber Gunbe offenbar merben. ber Sohn bes Berberbens, ber fich wiberfett und fich erbebt über Alles, mas Gott beißt ober als göttlich verebrt wird, fo bag er fich in ben Tempel Gottes fett und fich für Gott felbst ausgibt." 1) Und ein wenig nachher: "Und bann wird iener Ruchlose offenbar werden, welchen ber Berr Jefus töbten wird mit bem Sauch feines Munbes und zu nichte machen burch ben Glang feiner Anfunft, ibn, beffen Untunft gefchieht gemäß ber Wirtung bes Satans in aller Rraft, mit Zeichen und falfchen Wunbern." 2) Und wiederum ein wenig nachber: "Und befibalb wird ihnen! Gott die Wirksamteit bes Irreführers fenben, fo bag fie ber Luge glauben und Alle gerichtet werben, die ber Wahrheit nicht geglaubt haben." 3) Deghalb alfo wird uns durch Aussprüche ber Bropheten, ber Evangelien und ber Apostel biefer 3rrthum porbergesagt, bamit man nicht bie Untunft bes Antidriftes für Die Untunft Chrifti halte, fonbern wie ber Berr felbft fagt: "Wenn man Euch fagt: Bier ift Chriftus, ober bort ift er, fo glaubet es nicht. Denn es werben viele faliche Chrifti tommen und falfche Bropheten und Biele verführen."4) Doch wollen wir noch feben, wie bas mabre Bericht Chrifti gekennzeichnet worben. "Wie ber Blit," beißt es. "aufleuchtet vom Often bis zum Weften, fo wird bie Antunft bes Menfchenfohnes fein."5) Wenn alfo ber mabre Berr Jefus Chriftus anfommen wird, bann wird er figen und bas Bericht abhalten: wie es auch in ben Evangelien beißt: "Und er wird bie Schafe von ben Boden icheiden"6) b. b.

<sup>1)</sup> II. Thef. 2, 3, 4, — 2) Ebb. 8, 9, — 3) Ebb. 10, 11. — 4) Matth. 24, — 5) Ebb. — 6) Matth. 25.

die Gerechten von den Ungerechten; wie der Apostel schreibt: "Bir alle müssen stehen vor dem Richterstuble Christi, damit ein Jeder, je nachdem er in seinem Leibe Gutes oder Böses gethan hat, darnach empfange." Des wird aber gerichtet werden nicht bloß nach den Thaten, sondern auch nach den Gedanten, gemäß dem Ausspruche des Apostels: "Bährend sich die Gedanten unter einander anklagen oder auch vertheibigen an jenem Tage, an welchem Gott richten mird das Berborgene der Menschen." Dierauf folgt in der Reihenfolge des Glaubensbekenntnisses:

## 31. Und in ben beiligen Beift.

Dasjenige, mas oben mit einiger Ausführlichkeit über Chriftus gefagt worben, bezog fich auf bas Bebeimnif fei= ner Menschwerdung und seines Leibens. Da Dieg bem über feine Berfon Befagten amischengestellt ift, wird bie Erwähnung bes beiligen Beiftes etwas langer binausgeschoben. Im Ubrigen, wenn man blog auf bas über feine Bottheit Befagte Rudficht nimmt, fo wird bier auf gans biefelbe Beife, wie im Unfange gefagt murbe: "3ch glaube in Gott, ben allmächtigen Bater, und nachber in Reine Chriftus, feinen eingebornen Gobn, unfern Berrn," ange-Inupft: Und in ben beiligen Beift. All Jenes aber, mas bagu von Chriftus ermähnt wirb, bezieht fich, wie gefagt. auf Die Unnahme ber menschlichen Ratur. In ber Ermähnung bes beiligen Beiftes nun vollenbet fich die Darlegung bes Bebeimniffes ber Dreifaltigleit. Bie nämlich Giner Bater genannt wird und fein Unberer ber Bater ift, und wie Einer der eingeborene Sohn genannt wird und fein Anberer ber eingeborene Sohn ift; fo ift auch ein beiliger Beift, und ein Anderer tann nicht ber beilige Beift fein. Um also bie Bersonen von einander zu unterscheiben, werben

<sup>1)</sup> II. Ror. 5, 10. - 2) Röm. 2, 15. 16.

für ihr gegenseitiges Berbältnis verschiedene Benennungen gemählt; unter Bater soll Derjenige verstanden werden, aus dem Alles ift, und der selbst keinen Bater hat; Jener ist der Sohn, weil er aus dem Bater geboren ist; und Dieser der heilige Beist, weil er aus den Beiden hervorzeht und Alles heiligt. Damit aber in der Dreifaltigkeit die eine und dieselbe Gottheit gelehrt werde, so heißt es in gleicher Weise, wie gesagt wird: Glauben in Gott den Bater, mit ausdrücklicher Beistigung des Borwortes in, auch: und in Christus, seinen Sohn, und in den heiligen Geist. Klarer wird Das, was wir gesagt haben, durch das Folgende. Denn es folgt nach diesem Artikel:

32. "Eine heilige Kirche, Nachlaffung ber Gunben, Auferstehung biefes Fleifches."

Es beift nicht: in Die beilige Rirche, nicht in Die Nachlaffung ber Gunben, noch in die Auferstehung bes Fleiiches: benn mare bie Braposition in beigefügt, fo murbe Dief auf eine und biefelbe Stufe mit bem Dbigen geftellt werben. Run wird aber bei ben Begriffen, burch welche ber Glaube über bie Gottheit bestimmt wird, gefagt, in Bott ben Bater, in Jefus Chriftus, feinen Gobn, und in ben beiligen Beift. Bei ben übrigen aber, wo nicht von ber Bottbeit, fonbern von ben Beschöpfen und ben Bebeimniffen bie Rebe ift, wird die Braposition in nicht beigefügt, fo baß etwa gefagt wurde: in eine beilige Rirche, fonbern eine beilige Rirche fei ju glauben, nicht in ber Beife, wie Bott geglaubt wird, fondern ale bie für Gott verfammelte Bemeinschaft. Go ift zu glauben eine Rachlaffung ber Sunben, nicht in eine Nachlaffung ber Gunben; ebenfo eine Auferstehung bee Fleisches, nicht in eine Auferstehung bes Fleifches. Durch Setjung biefer fleinen Brapofition alfo wird ber Schöpfer unterschieden von ben Beschöpfen, wird bas Göttliche vom Menfchlichen getrennt. Es ift nun berfelbe beilige Beift, ber im alten Bunde bas Befet und bie Bropheten, im neuen Bunde Die Evangelien und Die Apoftel inspirirte. Daher sagt auch ber Apostel: Jegliche Schrift, die göttlich inspirirt ist, ist nützlich zur Lehre. Es erscheint deßbalb angemessen, an dieser Stelle, ganz wie wir es austen schriftlichen Aufzeichnungen der Bäter überkommen haben, zu verzeichnen, welches die Bücher des alten und des neuen Testamentes sind, die nach der Tradition der Borfahren als vom heiligen Geiste inspirirt geglaubt werden und als solche den christlichen Kirchen überliefert sind.

33. Bom alten Testamente nun find vor Allem querft überliefert Die fünf Bücher Mofes, Genefis, Erodus, Leviticue. Numeri und Deuteronomium. Auf biefe folgen bie Bücher Jesus Rave und ber Richter zugleich mit Ruth. Dann bie vier Bücher ber Könige (Regnorum libri), beren Die Bebräer zwei gablen. Das Buch Baralipomenon, wels des Buch ber Tage beißt: zwei Bücher Esbras, welchebei ben Juben einzeln gezählt werben, und Efther. Bu ben Bropheten aber gehören Ifaias, Jeremias, Ezechiel und Daniel, aufferbem noch zwölf Bropheten in einem Buche. Much Job und die Bfalmen Davids find noch zwei einzelne Bücher. Salomon aber hat brei Bücher ben Rirchen überliefert: Die Sprichwörter, ben Ecclesiastes und bas bobe Lieb. In Diefer Sammlung mard bie Babl ber Bücher bes alten Teffamentes beschloffen. Bum neuen Teftament aber gehören bie vier Evangelien, bas bes Matthaus, bes Martus, bes Lutas und bes Johannes; - bie Beschichte ber Apostel, vom beiligen Lutas geschrieben. - vierzehn Briefe bes Apostels Baulus, zwei bes Apostels Betrus; einer von bem Bruber unferes herrn und Apostel Jatobus: - einer von Judas, brei Briefe bes Johannes und bie Apotalupfe von bemfelben. Das find bie Bucher, welche bie Bater sum Ranon rechneten, und aus benen fie bie Lehrfate unferes Glaubens erbarteten.

34. Jeboch ist zu beachten, daß es noch andere Bücher gibt, welche die Borfahren nicht canonische, sondern kirchliche Bücher nannten, nämlich das Buch der Weis-

beit, welches bem Salomon zugeschrieben wird, und ein anberes Buch "Beisheit," welches man bem Sohne bes Sirach aufchreibt, ein Buch, welches bei ben Lateinern ben allgemeinen Titel eines Kirchenbuches (Ecclesiasticus) führt. woburch nicht bes Buches Berfaffer, fonbern fein Charafter ausgefprochen ift, Bu berfelben Rlaffe gehören bie Bucher Tobias und Jubith, wie bie beiben Bucher ber Maccabaer. Im neuen Teftamente ift bieber gu gablen bas Buchlein bes fogenannten Baftor ober Bermas, welches auch be= nannt wird "bie zwei Wege" ober "bas Gericht Betri" (judicium Petri). Diefe Bucher wurden alle gwar in ben Rirchen gelefen, ohne baß man ihnen aber bas Unfeben ei= gentlicher Glaubensquellen beilegte. Beitere Schriften nannte man apotroph und ließ fie in ben Rirchen nicht vorlefen. Dieß ift, mas uns bie Bater (über ben Ranon) überliefert haben, und mas uns an biefer Stelle anzufügen paffend erfcbien, gur Belehrung für Diejenigen, welche bie erften Gle= mente ber Rirche und bes Glaubens fich aneignen, bamit fie wiffen, aus welchen Quellen und Buchern bas göttliche Bort au schöpfen fei.

## 35. Es folgt fobann: eine heilige Rirche.

Schon oben wurde der Grund angegeben, warum es auch hier nicht heißt: "in eine heilige Kirche." Diejenigen also, welche vordem belehrt wurden, an den einen Gott zu glauben in dem Geheimniß der Trinität, müssen auch Dieses glauben, daß es eine heitige Kirche gibt, in welcher ein Glaube ist und eine Tause, in welcher geglaubt wird an den einen Gott den Bater, an den einen Herrn Jesus Christus, seinen Sohn, und an den einen heiligen Geist. Das ist also die beilige Kirche, die keine Makel dat noch Kunzel. Es haben nämtlich auch viele Andere kirchliche Gemeinschaften zusammengebracht, wie Marcion, Balentinus, Edion, Manichäus und Arius und alle übrigen Häretifer. Aber jene Kirchen sind nicht frei von Makel oder der Runzel der Treulosigkeit, und deßhalb sagte von ihnen der Brophet:

"3ch haffe bie Berfammlung ber Boswilligen, und mit ben Gottlofen will ich nicht gufammen= fiten." Bon biefer Rirche aber, welche ben Glauben Chrifti unverfälfcht bewahrt, bore man, was ber beilige Beift im hoben Liebe fagt: "Gine ift meine Taube, eine bie Bollenbete ihrer Gebarerin."1) Ber alfo biefen Glauben in ber Rirche empfängt, ber moge nicht abbiegen gu bem Unterfangen ber Gottlofigfeit und nicht einbermanbeln mit benen, Die Ubles unternehmen. Gin gotts lofes Unterfangen ift es, beffen fich Marcion ichulbig macht, indem er läugnet, bag ber Bater Chrifti Gott ber Schöpfer fet, ber durch seinen Sohn die Welt gemacht hat. Ein gottlofes Unterfangen ift es, wenn Ebion lebrt, man muffe in ber Beife an Chriftus glauben, daß die fleifchliche Befchneidung, die Saltung bes Sabbaths, bie feierlichen Opfer und alle übrigen Gebräuche nach bem Buchftaben bes Befetes gehalten würden. Ein gottlofes Unternehmen ift es, wenn Manidaus lehrt, einmal baß er felbft ber Baraflet fei, bann wenn er fagt, bie Welt fei von einem bofen Brincip gemacht, Gott fei nicht ihr Schöpfer, und wenn er bas alte Teftament verwirft: wenn er behauptet, es gebe eine gute und eine bofe Ratur, die fich gegenseitig widerftritten: wenn er nach ben Buthagoraern lebrt, Die menschlichen Geelen, die mit Gott gleich ewig feien, fehrten in verschiedenen Bhafen ber Geburt gurud in Biebheerben, Thiere und Beftien: wenn er bie Auferftehung unferes Fleifches laugnet : wenn er von bem leiden und ber Beburt bes Berrn behauptet, bağ fich biefe nicht mahrhaft im Fleifche, fonbern nur in Scheinbildern vollzogen hatten. Gine Sette ber Gottlo: figteit ift bie bes Paul von Samofata und feines Rachfolgers Photin, Die ba behaupten, Chriftus fei nicht geboren von Emigfeit aus bem Bater, fondern er babe aus Maria feinen Anfang genommen: und er fei nicht Gott, ber als

<sup>1)</sup> Hohes Lied 6, 8.

Mensch geboren worben, sondern aus einem Menschen fei er Gott geworben. Gine Gefte ber Gottlofigfeit ift bie bes Arius und Eunomius, welche lehren, ber Gohn Gottes fei nicht aus ber eigenen Substang bes Baters geboren, fonbern er fei aus Richts erschaffen: ber Sohn Gottes habe einen Anfang und fei geringer als ber Bater: und bie auch behaupten, ber beilige Beift fei nicht nur ein Beringerer als ber Sohn, fonbern auch ein Sendling. Gine Sette ber Gottlofigfeit bilden auch Diejenigen, welche gwar gugeben, taß ber Sohn Gottes von ber Substang bes Baters fei, ben heiligen Beift bavon aber trennen und ausschließen: ba boch ber Beiland im Evangelium uns eine und biefelbe Rraft und Gottbeit ber Dreieinigfeit zeigt, wenn er fagt: "Taufet alle Bolfer im Ramen bes Baters und bes Sohnes und bes beiligen Beiftes,"1) Gottlos ift es offenbar, wenn ein Mensch Dasjenige auseinanderreißt, was göttlich verbunden ift. Gine Gette ber Gottlofigfeit ift auch biefe, welche ebebem fich bilbete burch die bartnädige und nichtswürdige Behauptung, Chriffus habe gwar bas menschliche Fleiso angenommen, nicht aber auch eine vernünftige Seele: ba boch sowohl bem Fleische als ber Seele, sowohl bem finnlichen Theile ber menschlichen Natur als bem Beifte ein und baffelbe Beil von Chriftus geworben ift. Aber auch jene ift eine Gette ber Gottlofigfeit, welche Donatus in Afrita zusammengebracht, indem er Die Trabition ber Kirche fälschlich beutete, und jene, bie Novatus in's Leben rief, indem er ben Gefallenen bie Buge verweigerte und bie zweite Che in Fallen, mo ein Bedurfniß gerabe ihre Gingehung verlangte, verdammte. Diese alle foll man flieben als Geften ber Ruchlofen. Aber auch Diejenigen, wenn es etwa Golche geben follte, von benen gefagt mirb, baß fie behaupten, ber Sohn Bottes febe ober erkenne ben Bater nicht fo, wie er felbft vom Bater er-

<sup>1)</sup> Matth. 28, 19.

fannt ober gesehen wirb, ober bie Berrichaft Chrifti werbe ein Ende nehmen, ober die Auferstehung bes Fleisches werbe fich nicht in ber unverfehrten Gubftang feiner Ratur vollgieben: es gebe fein gerechtes Bericht Bottes gegen Alle; ber Teufel werbe von ber verschuldeten Berbammung er= löft: von Dem allem, fage ich, foll ber Gläubige fein Dhr wegwenden. Salte aber feft an ber heiligen Rirche, bie Gott ben allmächtigen Bater und feinen eingeborenen Gobn Jefus Chriftus unfern Berrn und ben beiligen Beift in ber vollen Einheit ber Substang bekennt und glaubt, bag ber Sohn Gottes geboren fei aus ber Jungfrau, bag er gelitten habe für bas Beil ber Menschen, und baß er von ben Tobten auferstanden sei in bemfelben Fleische, in welchem er geftorben ift. Bon bemfelben bofft fie, baf er fommen werbe als Richter Aller, in ihm verfündet fie auch die Bergebung ber Gunben und bie Auferstehung bee Aleifches.

36. In Bezug auf bie Nachlaffung ber Gunten aber muß es mit ber einfachen gläubigen Unnahme fein Bewenben baben. Denn wer forscht nach Grund ober Urfache, wo ein Fürst seine Nachsicht übt? Wenn eines irbischen Ronige Freigebigkeit ber Untersuchung fich entzieht, bann tann ber göttliche Liebesermeis nur von ber menschlichen Bermegenbeit in Untersuchung gezogen werben. Es pflegen namlich die Beiden fpottisch wider uns ju fagen, bag mir uns felbst täuschen, wenn wir glauben, baß thatfächlich begangene Berbrechen burch Worte ausgetilgt werben fonnen. Go fagen fie: Rann Jemand, ber eine Morbthat beging, ein Nichtmörder fein und Derjenige als Nichtehebrecher angefeben werben, ber einen Chebruch beging? Wie alfo tann euch icheinen, baß ein berartiger Berbrechen Schuldiger plötlich beilig gemacht wird? Doch bierauf ift, wie ich fagte, beffer burch bas einfache Betenntniß bes Blaubens als burch miffenschaftliche Begründung zu antworten. Ift to boch der König von Allem, der Dieg versprochen bat, ber Berr ber Erbe und des himmels,' ber biefe Berheiffung gibt. Goll ich nicht glauben tonnen, bag Derjenige, ber

mich aus Erbe jum Menschen machte, aus einem Berbrecher mich zu einem Schulblofen machen fann? Doer wird Derjenige, ber mich, ba ich blind mar, febend machte ober, ba ich taub war, hörend, ber bem Lahmen ben Bebrauch ber Fuße wiedererftattete, bie verlorene Unschuld mir nicht wieder geben fonnen? Uchten mir einmal auf bas Beugniß, welches felbit Die Natur in Diefer Begiehung gibt. Ginen Menichen tobten ift nicht immer eine verbrecherische Sandlung, fonbern nur bann, wenn es aus Bosheit und nicht nach ben Gefeten geschieht. Die That ift es also nicht, welche mich in folden Fällen jum Schuldigen macht, ba fie ja zuweilen auch rechtmäßig gefdiebt, fonbern Die fcblechte Befinnung. Wenn nun also bie Befinnung in mir, bie verbrecherisch wurde, und in welcher die bose That ihren Ursprung nahm, gebeffert wird, wie follte ich bann nicht als ein unschulbig Bewordener, ber borbem ein Berbrecher mar, erscheinen tonnen? Denn wenn, wie ich oben zeigte, es feststeht, baß nicht in ber Sandlung, fondern in bem Willen bas Berbrecherische einer That beruht: so hat, wie ber bose Wille auf Anstiften bes bofen Damon's ber Gunde und bem Tobe mich unterwarf. ber gum Guten gurudgewendete Bille auf Anftifien bes guten Gottes ber Unfchulb und bem Leben mich wieder gegeben. Gin ahnliches Bewenden hat es bei ben übrigen bofen Sandlungen. In biefer Weife zeigt fich, daß unfer Glaube ber naturlichen Erfenntnig nicht widerstreitet, ba die Nachlaffung ber Gunden nicht auf die Sandlungen, bie in ihrem thatfachlichen Bollzuge nicht geanbert werben fonnen, fonbern auf bie Befinnung, von welcher es feststeht, bag fie aus einer bofen in eine gute umgemanbelt merben fann, bezogen wirb.

37. Auch jener lette Artikel, welcher die Auferstehung bes Fleisches ausspricht, schließt in gedrängter Kürze die ganze Wahreit des Glaubens in dieser Beziehung vollsommen ein, wenngleich auch in diesem Bunkte der kirchliche Glaube nicht nur von den heiben, sondern auch von häretitern angesochten wird. Denn Balentinus läugnet die Auf-

erftehung bes Fleisches überhaupt und bie Manichaer in bem Sinne, wie wir es oben gezeigt haben. Aber biefe haben allerdinge ten Bropheten Ifaias nicht vernehmen wollen, ber ba fagt: "Es werben aufersteben bie Tobten und erwedt werben Diejenigen, die in ben Grabern find,"1) und nicht ben hochweisen Daniel, ber bezeugt: "Denn es werben bann auffteben, die im Staube ber Erbe find : bie Ginen gum emigen Leben, Die Andern aber gur Bermerfung und emigen Befchamung." 2) Und boch hatten fie in ben Evangelien, Die fie anzunehmen icheinen, von unferm Berrn und Beiland bas Rechte lernen muffen, ber, indem er bie Sabbucaer belehret, fagt : "Daß aber die Tobten auferfteben, habt ihr ba nicht gelefen, wie gu Mofes im Dornbufche redet ber Gott Abrahams, ber Gott Gfaate, ber Gott Jatobe? Bott aber ift nicht ein Gott ber Tobten, fonbern ber Lebenbigen."3) In Bezug auf benfelben Wegenstand hat er vorher auch ermahnt, welche und wie groß bie Glorie ber Auferstehung fei, wenn er fagt: "In der Auferstehung ber Todten aber wird man weder gur Che geben noch nehmen: fonbern fie merben fein wie bie Engel Gottes."4) Die Rraft ber Auferstehung aber verfett bie Menfcben in einen engelartigen Buftand, fo bag Diejenigen, welche von ber Erbe auferstanden find, nicht wiederum auf ber Erbe in ber Befellschaft ber Thiere, fondern im Simmel bei ben Engeln leben, nur Diejenigen jeboch, welche auf Grund eines reineren Lebens bagu gugelaffen merben: Diejenigen nämlich, welche jett schon ihre Seele unverfehrt bemahren, ihr Fleisch aller Befledung ber Lafter entzogen und dur geiftigen Glorie burch bie Rraft ber Beiligung umgemanbelt bem Beborfam bes heiligen Beiftes unterworfen haben in bem feuschen Berhalten einer fchamhaften Befin. nung und baburch es verbient haben, verfett gu merben in bie Lebensgemeinschaft ber Engel.

<sup>1) 3</sup>f. 26, 19. — 2) Dan. 12. — 3) Mark. 2, 26. 31. — 4) Mattb. 22, 20.

38. Aber bie Ungläubigen schreien und fagen: Wie tann bas Fleisch, welches in bie Faulnif übergeht und zerfällt ober in Staub vermanbelt wird, gumeilen auch von ber Tiefe bes Meeres verschlungen wird und in ben Fluthen fich gerftreut, wieber aufammengebracht und gur Ginbeit bergeftellt und aus ihm ein menschlicher Rorver von Neuem gebildet werben? Bunachft inzwischen wollen wir Diefen antworten mit ben Worten bes beiligen Baulus, ber ihnen fagt: "Du Thor, was du fäest, lebt nicht auf, wenn es nicht zuvor ftirbt. Und mas bu faeft, fo faeft bu nicht ben Rörber, ber werben foll, fondern bloges Rorn bes Beigens ober eines ber übrigen Samenarten. Bott aber gibt ihm einen Körper, wie er will." 1) Bas bu aber gefcheben fiebeft in jedem Jahre an ben Samentornern, die bu in bie Erbe ftreueft, follteft bu bas nicht für bie Bufunft von beinem Fleische glauben, welches nach Gottes Anordnung in die Erde gefäet wird? Warum, frage ich, bist bu fo engbergig und ichwach in ber Schätzung ber göttlichen Macht. baß bu nicht glauben willft, es tonne ber verftreute Staub eines jeden menschlichen Leibes wieder in feinen Beftand zusammengebracht und wiederhergestellt werben? Doer hältst bu nicht bafür, wenn bu siehest, baß auch bas fierbeliche Genie bie in die Tiefe ber Erbe verfenkten Abern ber Metalle auffpürt? Und bes Runftverständigen Auge fieht ba Gold, wo ber Unerfahrene Erbe vermeint. Warum nun follen wir Dieg nicht zugestehen Demjenigen, welcher ben Menschen gemacht hat, wenn sogar Derjenige, welcher von Jenem gemacht ift, Dieß zu erreichen vermag? Und wenn ein fterbliches Benie im Innern ber Erbe Die bem Golde und bem Gilber eigenthumliche Aber, Die bei Beitem ungleiche auch des Erzes, die verschiedene bes Gifens und bes Bleies entbeden fann : foll man bann nicht glauben, baß bie göttliche Rraft bas einem jeden menschlichen Leibe ei-

<sup>1)</sup> I. Ror. 15, 36 ff.

genthumlich Bugehörige auffinden und unterscheiben tonne auch wenn es felbft gerftreut erscheint?

39. Doch wir wollen und bemüben, Die fcmachglaubi= gen Seelen burch aus ber Natur genommene Bernunftgrunde gu unterftuten. Wenn Jemand Samenforner verichiebener Urt gusammenmischt und biefelben unterschiedlos faet ober bier und ba in bie Erbe ftreut: wird bann nicht bas Rorn einer jeben Samenart, wohin es auch immer geworfen fein mag, gur bestimmten Beit ber Beschaffenbeit feiner Natur gemäß einen Reim bervorfproffen, um ben Beftand feiner Form und feines Rorpers wieber berauftellen? Wenn baber auch bie Substang eines jeden fleifchlichen Leibes verschiedentlich und mannigfach zerftreut ift, fo ift boch bie Grundidee, welche einem jeden Rorper innewohnt, eine unfterbliche: benn er ift einer unfterblichen Geele Rleifc von ber Zeit an, in welcher es querft bem Willen bes mabren Gottes gefiel, nachdem er bie Rorper auf Die Erbe gefaet. einem jeben berfelben feinen aus Erbe gesammelten und perbundenen fubstanziellen Bestand wieder zu geben und wieder berzustellen zu jener Beftalt, welche einstmals ber Tob gelöft hatte. Und baber tommt es, bag einer jeben Seele nicht ein beliebiger ober ein fremder Körver, sondern ber ihrige, ben fie vorbem befaß, wieber bergeftellt mirb, fo bak folgerichtig bas Fleisch mit seiner Seele für die Rämpfe bes gegenwärtigen Lebens entweber als teufches gefront ober ale unteufches bestraft werben tonne. Und beghalb fpricht unfere Rirche gang vorsichtig ben Glauben im Sombolum bahin aus, baß fie Demjenigen, mas von andern überliefert wird, "Auferstehung bes Rleisches" ein einziges Fürmort beifügt und fagt: "biefe & Rleifches Auferftehung." Das Bort "biefes" bezieht fich ohne Zweifel auf bas Fleisch Desjenigen, ber bas Betenntniß ablegt und feine Stirn mit bem Zeichen bes Rreuzes bezeichnet: bamit ein jeber Glanbige miffe, baß fein Fleifch, wenn er es frei bewahrt von ber Gunbe, in Butunft ein Befag ber Gbre fein merbe. moblbereitet bem Berrn gu jeglichem guten Werfe: wenn er es

aber besubelt in Gunben, bag es bann fein werbe ein Befaß bes Bornes zum Untergange. Wenn aber Jemand über bie Glorie ber Auferstehung felbst und über bie Größe ber Berheiffung ein Mehreres zu miffen verlangt, fo wird er Soldes in fast allen göttlichen Schriften angezeigt finden. Wenn wir hiervon nur ber Erinnerung megen einiges Benige an biefer Stelle erwähnen, fo wollen wir zugleich bas von Dir1) aufgetragene Wertchen zu Enbe führen. Der beilige Baulus also bezeugt, bag bas fterbliche Rleisch auferfteben werbe, mit folgenben Argumenten: "weil," fagt er, "wenn es eine Auferstehung nicht gibt, auch Chriftus nicht auferftanben ift. 2) Wenn aber Chriftus nicht auferstanden ift, bann ift eitel unfere Bredigt, leer unfer Glaube." 8) Und ein menig fpater : "Run aber ift Chriftus von ben Tobten auferstanden, ber Erftling ber Entschlafenen: benn burch einen Mensch ift ber Tob und burch einen Menschen bie Auferftehung von ben Tobten. Denn gleichwie in Abam Alle fterben, fo werben auch in Chrifto Alle lebendig gemacht werben: ein Jeber aber in feiner Ordnung. Der Erftling ift Chriftus, barnach bie, welche Chrifto angehören in feiner Anfunft : bann ift bas Enbe." Und in ber Folge fügte er auch Diefes bei: "Siebe ein Beheimniß fage ich euch : Mile amar merben mir auferstehen, nicht alle aber merben wir vermandelt merben. (Dber ähnlich, wie wir es in anbern Gremplaren finden.) Alle zwar werben wir schlafen, nicht alle aber vermanbelt werben: plotlich, in einem Mugenblick, beim Schall ber letten Bofaune. Denn erschallen wird die Bofaune, und die Todten werden unverweslich auferfteben, und wir werben verwandelt werden." Gleicher Beife fchreibt er aber auch an die Theffalonicenfer und fagt: "Wir wollen euch aber, Bruber, nicht in Unwiffenheit laffen über Die Entschlafenen, bag ihr nicht betrübt feib wie bie Ubrigen, bie feine Soffnung baben. Denn wenn wir glauben.

<sup>1)</sup> D. i. ber Bifchof Laurentius.

<sup>2)</sup> I. Kor. 15, 13. — 3) Ebb. B. 14.

baß Jesus gestorben und auferstanden ift, so wird auch Gott die, welche entschlafen sind durch Jesus, mit ihm herzuführen. Denn das sagen wir euch als das Wort des Herrn, daß wir, die wir sehen und übrig bleiben bis zur Ankunft des herrn, denen, die entschlafen sind, nicht zuvorstommen werden: denn der Gerr selbst wird beim Aufgebot und bei der Stimme des Erzengels und bei der Bosaune Gottes vom Himmel herabsteigen und die Todten, die in Christo sind, werden zuerst aufersteben. Dann werden wir bei noch leben, die übrig geblieben sind, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, Christo entgegen in die Lüfte und werden so immerdar bei dem Herrn sein." <sup>1</sup>)

40. Damit bu aber nicht glaubeft, es murben biefe Aussprüche bes Paulus allein gleichsam als eine neue Bredigt aufgeführt, fo bore auch, mas einstmals ber Bropbet Ezediel burch ben beiligen Beift vorhergefagt bat: "Siebe, fo fpricht er, ich werde öffnen eure Gräber und euch beraus. führen aus euren Grüften." 3) Bernimm auch, wie Job, ber reich ift an geheimnisvollen Aussprüchen, gang flar bie Auferstehung ber Tobten bezeugt : "Es hat," fo spricht er, "ber Baum hoffnung; benn ift er abgehauen, fo fprofit er wieder, und fein Laubwert läßt niemals nach. Denn wenn alt geworben ift im Boben feine Burgel und im Staube abgeftorben fein Stamm, bann wird er wieber aufbluben vom Duft bes Waffers und Laub treiben, als mare er neu gepflanzt. Der Menich aber, wenn er tobt ift, wenn er megging und als fterblicher fiel, wird er fürber nicht fein?" 2) Scheint bir nicht in biefen Worten in einer gemiffen verfchamten Beife eine Anschuldigung ber Menschen zu liegen und ibre Bedeutung biefe zu fein: Ift somit nicht thöricht bas Geschlecht ber Menschen, bas, obgleich man fieht, baß ber Stamm eines ausgehauenen Baumes wieber hervorfproßt aus ber Erbe und ein abgestorbenes Sola wieberum leben an-

<sup>1)</sup> I Theff. 4, 12 ff. - 2) Ged. 42. - 3) 305 14, 7 ff

nimmt, in Bezug auf sich selbst nicht einmal etwas Ahnliches annimmt, wie es am Holze und an den Bäumen geschieht? Damit du aber wissels, daß man die Worte: "Wenn er aber als Sterblicher gesallen ist, wird er dann nicht auferstehen?" in Fragesorm lesen muß, so nimm dafür den Beweis aus dem Folgenden. Er (Job) fügt nämlich sofort hinzu: "Denn wenn der Mensch gestorben sein wird, wird er leben." Und ein wenig nachher sagt er: "Ich erwarte, dis ich wiederum werde." Und wiederum sagt Dersselbige: "Der auserwecken wird auf der Erde meine Haut, die Dieß nun schöpfet."

41. Dieß nun murbe gefagt gur Erhartung unferes Befenntniffes, woburch wir im Shmbolum bie Auferftehung Diefes Rleisches befennen. Daß bas Bort "biefes" bingugefügt ift, fiebe, wie Das paßt zu allem Dem, was wir aus ben beiligen Schriften erwähnt haben! Denn mas anbere wird angedeutet in ben Aussprüchen Job's, bie mir oben angezogen haben, wenn er fagt: "Denn er wird auferweden meine Saut, welche nun Diefes Schöpft," b. h. welche biefe Leiben erbulbet: fagt er ba nicht offenbar bie Auferstehung biefes Rleisches voraus, biefes, fage ich, welches bie Rreu-Bigungen ber Trübfale und Bersuchungen nun erbulbete? Aber auch ber Apostel bezeugt Daffelbe, wenn er fagt: "Denn biefes Bermesliche muß anziehen bie Unverweslichfeit und biefes Sterbliche angieben die Unfterblichkeit :" 1) meint er etwa ba nicht feinen Körper, spricht er nicht gemiffermaßen, als ob er ihn berühre und mit bem Finger betafte? Diefer Körper alfo, ber jetzt verweslich ift, wird burch bie Gnade ber Auferstehung unverweslich fein: und wie er jett fferblich ift, fo wird er mit ben Auszeichnungen ber Unfterblichkeit betleidet werden. Wie Chriftus "auferftebend von ben Tobten fürder nicht stirbt, wie ber Tob fortan nicht über ihn berrschen wird:"2) so werben auch Diejenigen.

<sup>1)</sup> I. Kor. 15, 53. — 2) Röm. 6, 9.

die in Christo auferstehen werden, fortan weder die Berwefung noch den Tod verspären: nicht als ob sie der Natur
des Fleisches entkleidet würden, sondern indem seine Beschaffenheit und Eigenthümlichteit verändert wird. Der Leib
also, der von den Todten auferstehen wird, wird unverweslich und unsterblich sein, und zwar nicht bloß der Leib der Gerechten, sondern auch der Sünder; der Gerechten zwar,
damit sie immerdar dei Christus bleiben können, der Sünder aber, damit sie für eine endlose Dauer die verschuldeten
Strafen erdulden.

42. Daß aber bie Berechten für immer bei Chriftus unferm Berrn bleiben, haben wir ichon oben angegeben, mo wir zeigten, mas ber Apostel fagt: "Dann werben wir, bie noch leben, die übrig geblieben find, zugleich mit ihnen entrudt werben in Wolfen, Chrifto entgegen in Die Lufte und werden fo immerdar bei dem herrn fein." 1) Bundere bich aber nicht barüber, wenn bas Fleisch ber Beiligen in ber Auferstehung zu fo großer Glorie vermanbelt werden wird, baß es Gott entgegen in bie Wolfen erhoben und in bie Luft entführt hinweggenommen wird, ba ber Apoftel felbft, indem er erflart, wie Großes Gott benen vergilt, bie ibn lieben, fagt: "Denn er wird neugestalten ben leib unferer Riedrigteit, baß er gleichgeftaltet fei bem Leibe feiner Berrlichteit." 2) Reineswegs alfo ift es abgefchmacht, wenn gefagt wird, daß die Leiber ber Beiligen in Bollen in die Lufte erhoben werben, ba ja ebenfalls von ihnen erflärt wirb, baf fie nach ber Form bes Leibes Chrifti, ber gur Rechten Gottes fitet, erneuert werben follen. Aber auch Diefes fügt der heilige Apostel sowohl von sich als von den Ubrigen. Die in feiner Lage ober in gleichem Berbienst fich befinden. bingu und fagt: "Denn er wird uns mit auferwecken mit Chriftus und mitverfeten in ben himmel." 8) Da nun bie Beiligen Gottes für die Auferstehung ber Gerechten biefes

<sup>1)</sup> I. Theff. 4, 16. — 2) Phil. 3, 21. — 3) Ephef. 2, 6.

und fehr vieles Abnliche verheiffen haben, fo wird es auch nicht fewer fallen, auch Jenes zu glauben, mas bie Bropheten porbergefagt, "bag nämlich bie Berechten glangen merben wie bie Sonne und wie ber Glang bes Firmamentes im Reiche Gottes." 1) Denn wer tonnte eine Schwierigfeit barin finben, baf Diejenigen ben Blang ber Sonne befitzen werben und mit bem Lichtscheine ber Bestirne und biefes Firmamentes gefchmudt werben follen, benen fogar bas Leben und bie Gemeinschaft ber Engel Gottes bereitet mirb im himmel, ober von benen gefagt wird, bag fie gleichfor= mig gemacht werben follen ber Glorie bee Leibes Chriffi, einer Glorie, welche ber Mund bes Beilandes verheiffen hat. und in Bezug auf welche ber beilige Apostel fagt: "Denn es wird gefaet ein thierifder Rorper, auferfteben wird ein geiftiger Rörper"? Wenn es nämlich mahr ift, wie es ja teinem Zweifel unterliegt, bag bie göttliche Erbarmung einen jeben Gerechten und Beiligen ber Gemeinschaft ber Engel einverleiben wirb, fo ift es ficher, bag er auch ihre Leiber verwandeln wird zur Berrlichfeit eines geiftigen Rorpere.

43. Nicht aber mögest bu glauben, Dieß set eine ber natürlichen Beschaffenheit des Körpers widersprechende Bersbeisfung. Denn wenn wir glauben Demjenigen gemäß, was geschrieben steht, daß Gott Lehm der Erde genommen und daraus den Menschen gebildet habe: und daß darin die Natur unseres Leibes bestand, daß durch den Willen Gottes Erde verwandelt wurde in Fleisch: warum soll es dir dann abgeschmadt erscheinen oder sollst du einen Widerspruch darin sind erscheinen geglaubt wird, daß in derselben Weise, wie von der Erde gesagt wird, daß sie fortgeschritten seize nem lebendigen Leibe, dieser sehndige Leib wiederum sich fortentwickelt zu einem geistigen Körper? Dieß nun und vieles Ühnliche sindet man in den göttlichen Schriften über die Auserstehung der Gerechten. Es wird aber auch den

<sup>1)</sup> Beish. 3, 7.

Sünbern, wie wir oben gesagt haben, in der Auferstehung ein Zustand der Unverweslichkeit und Unsterblichkeit versliehen werden, damit Gott, wie er den Gerechten beisteht zur immerwährenden Dauer ihrer Gerrlichkeit, so den Sünsdern fortwährend Beschämung und Strafe spende. So nämlich hat es das prophetische Wort bestimmt, dessen wir auch kurz vorher Erwähnung thaten, wo es heißt: "Und Biele werden auferstehen aus dem Staube der Erde, die Einen zwar zum ewigen Leben, die Andern aber zur ewigen Beschämung und Schande." 1)

44. Nachbem wir nun erkannt haben, in welch ehr= furchtsvollem Sinne ber allmächtige Bott Bater genannt wird, in welch geheimnisvoller Urt unfer Berr Jesus Chriftus als fein einziger Sohn betrachtet und in welch voll= tommener Bebeutung fein beiliger Beift genannt wirb, und baß bie beilige Dreieinigkeit eins fei ber Substang nach. aber verschieben in bem Berhaltniß ber Berfonen; auch was die Geburt ber Jungfrau, bas Erscheinen bes Bortes im Fleische, bas Gebeimniß bes Rreuzes bebeuten, welcher Ruten liege in bem göttlichen Berabsteigen gur Unterwelt. welches bie Berrlichkeit ber Auferstehung und bie Aufhebung ber Befangenschaft für bie Seelen in ber Unterwelt fei, auch was feine himmelfahrt und bie Erwartung feiner Wieberkunft als Richter bebeutet; aber auch als mas man bie beilige Rirche gnerkennen muffe wiber bie Getten ber Gottlofigteit, welches bie Bahl ber beiligen Bücher fei und welche haretische Setten zu flieben feien; und baß bei ber Radlaffung ber Gunben bie natürliche Bernunft feinesmeas ber göttlichen Freiheit im Wege fteht; und baß bie Auferftebung unferes Rleisches nicht nur burch göttliche Musfprüche, fonbern auch burch bas Beispiel unseres Berrn und Beilandes felbst und durch die natürliche Folgerichtigkeit angezeigt wird: nachbem, fage ich, wir uns Diefes nach ber

<sup>1)</sup> Dan. 12, 2.

Regel ber oben anseinandergesetzten Überlieferung vollständig gemerkt baben, bitten wir, daß der Herr es uns und Allen, die hievon Kenntniß nehmen, verleihen möge, den Glauben, den wir empfangen haben, zu dewahren, den Lauf zu vollenden, zu warten auf die hinterlegte Krone der Gerechtigkeit und unter denen befunden zu werden, die auferstehen zum ewigen Leben: befreit zu werden aber von der ewigen Beschämung und Schande, durch Christus, unsern Herrn, durch den Gott dem allmächtigen Bater mit dem heiligen Geiste Ruhm ist und Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen.





## Inhaltsverzeichniß.

|               |           |        |      |           |   | Seite |   |      |  |
|---------------|-----------|--------|------|-----------|---|-------|---|------|--|
| Ginleitung. — | Rufin's   | Leben  | unb  | Schriften |   | ٠     | ٠ | . 5  |  |
| Ertlärung bes | apostolis | chen S | ymbi | lume      | , |       |   | . 19 |  |

~ 000 14 0 000

## Rempten.

Buchdruckerei der Jof. Köfel'ichen Buchhandlung.





BR 60 B5

24

Zeno, Saint, Bp. of Verona, 4th cent Die Traktate oder geistlichen Rede heiligen Zeno, Bischofs von Verona; Urtexte übersetzt von Peter Leipelt. Kösel, 1877.

375p. 17cm. (Bibliothek der Kirc

Bound with Rufinus, Tyrannius, Aqu Commentar ... Kempten, 1876.

I. Leipelt, Peter, tr. II. Series

A1982

- A1982

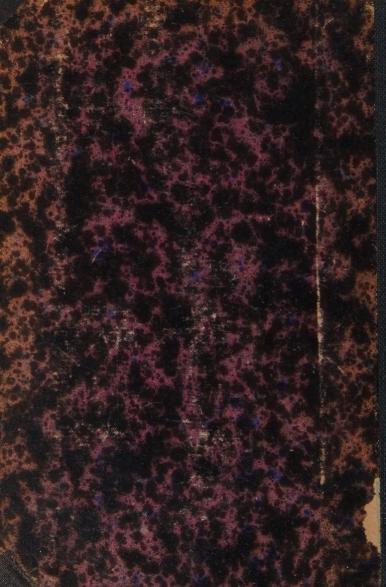